

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

### THE

# Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.

R. Pauli

D 7 .445

.

.

# Historische Werke

20211

noc

## Arnold herrmann Ludwig heeren,

Ritter bes Guelfen Drbens, Bofrath und Profeffor ber Gefchichte in Gottingen.



## Bebnger Theil.

Sottingen,
bei Banbenhoed und Ruprecht.

1824.

• .



vornehmsten Voller der alten Welt
von
a. H. B. L. Beeren.



Erster Theil 1Abth.

Göttingen, ben Bandenhoek und Auprecht 1824

•

I de e n

# Politik, den Verkehr

u n b

# den Sandel

ber

vornehmsten Wolfer der alten Welt.

Erster Theil, Asiatische Wolker.

Erfte Abtheilung, Ginleitung, Perfer.



#### v o n

## U.S. I.Seeren

Mitter bes G. D., hofrath und Professor ber Seschichte in Gottingen, Mitglied ber K. Geseusch ber Bissenich bafelbit, ber Afabemie ber Instriften zu Paris, ber Brittifch Affatischen Gesellschaft in London, der Afademien in Munchen, Italien, Copenhagen, Berlin, Mitau, Stodholm, Amsterdam, Utrecht, Corfu n. a.

Bierte fehr verbefferte Auflage. Mit einer Charte und Grundriß.

Ghttingen, ben Vandenhoeck und Ruprecht. 1824. 

## Vorrebe.

Wenn es überhaupt ein Verdienst der neuern Zeiten ist, daß den Wissenschaften eine mehr praktissche Richtung gegeben wurde, so gilt dieses auch besonders von der Alterthumskunde. Lange Zeit hindurch blieb diese entweder bloße Sprachforzschung, oder beschäftigte sich auch mit so geringssügigen Untersuchungen, daß sie sich selber daz durch herabsetze. Allein der Beist der Zeit, der so vieles umformte, gab auch ihr eine andere Bestalt. Man sing an einzusehn, daß es außer den Worten auch Sachen gebe, welche die Aussenschlasseit verdienten; und daß nur auf diesem Wege die Wissenschaft in Achtung erhalten wers den könne.

Das gegenwärtige Werk foll bazu einen Beitrag liefern. Die Gegenstände, mit benen es sich beschäftigen soll, Staatsverfassun: gen und Handelsverhältnisse der alten Welt, sind auf dem Titel bezeichnet; und ich brauche nicht zu besorgen, daß man sie zu ben geringsügigen zählen wird; wofern ich nur hoffen darf, sie ihrer wurdig behandelt zu haben.

Ich fcreibe alfo feine Geschichte ber alten Bolfer; weil ich nicht wieder ergablen mag, mas von andern, jum Theil schon vortrefflich, er: gablt worden ift; ich schreibe aber auch, wie gleichfalls ber Titel es ausfagt, feine allgemeine Geschichte ber Politik und bes handels; und mache mich keineswegs anheischig, Alles zu ers ortern, mas barauf Beziehung haben mochte. Es fehlt uns, mas besonders ben legtern Begenstand betrift, noch zu febr baju an Borar: beiten verschiedener Urt, die nicht bae Wert Eines Mannes senn konnen. Ueber alte Ma: turgeschichte, und besonders über alte Waaren, funde, muß noch vorber ein belleres Licht ver: breitet werden, als bisber barüber perbreitet worden ift.

Mein Plan wird sich also barauf beschränsten, außer ben vorauf zu schiedenden allgemeinen Ansichten, Schilberungen einzelner Nastionen zu geben, die ich von denjenigen Seiten betrachten werde, welche ich schon angedeutet habe. Aber schon durch die Auswahl der Wolfer, indem ich mich nicht auf die von Sinem Welttheile, und von Siner himmelsgegend, bes schränke, sondern sie aus allen nehme; indem ich ferner diejenigen aushebe, die durch ihre Staatsverfassung, oder durch ihren Handel, oder durch beides, am merkwürdigsten waren, wird

fic unfer Gesichtsfreis nicht nur bis zu ben außersten Grenzen ber Geschichte und Erdfunde erweitern, sondern auch eine Mannigsaltigkeit von Gegenständen darbieten, wodurch die Untersuchungen nothwendig an Interesse gewinnen mulssen.

Alles bangt bier aber von ben Befegen ab, nach welchen, und von bem Beift in welchem, biefe Schilberungen entworfen werben. Wenn reiner Sinn für Wahrheit die erste Tugend bes Historikers ift, so hoffe ich, follen die Lefer bie: fen nicht barin vermiffen. Ich hatte burchaus feine Hypothefe zu begrunden, feinen Lieblingsfaß ju vertheibigen, feinen Begner ju wiberlegen. Ich gab stets bas, was ich fand, so wie ich es fand; das Gewisse als gewiß, bas Wahrscheins liche als blos wahrscheinlich. Dazu bedurfte es aber einer ftrengen Musmahl, und fritifchen Bes brauchs ber Quellen, aus benen ich schöpfte. 3ch machte es mir baber jum erften Gefeg, nicht blos glaubmurbige, fonbern fo viel moglich auch gleichzeitige, Schriftsteller als Beugen aufzuführen; und fpatere nur in fo weit zu gebrauchen, als es fich erweifen ließ, daß fich ihre Machrichten ichon auf die Zeiten bezo: gen, von benen ich redete. Ihre Bengniffe find jedesmal nachgewiesen; und bie Citate aufs Reue einer genauen Revision unterworfen. Un:

1

1

3

•

- {

3

Ich fcreibe alfo feine Geschichte ber alten Bolfer; weil ich nicht wieber ergablen mag, mas von andern, jum Theil ichon vortrefflich, gablt worden ift; ich schreibe aber auch, wie gleichfalls ber Titel es ausfagt, feine allgemeine Gefchichte ber Politif und bes Sanbels; mache mich feineswegs anheischig, Alles ju er: ortern, mas barauf Beziehung haben mochte. Es fehlt uns, mas besonders ben legtern Bes genftand betrift, noch ju febr baju an Borar: beiten verschiedener Urt, die nicht bas Werf Gines Mannes fenn fonnen. Ueber alte Ma: turgeschichte, und besonders über alte Baarens funde, muß noch vorber ein helleres licht ver: breitet werden, als bisher baruber perbreite: worden ift.

Mein Plan wird sich also barauf beschrän ten, außer den vorauf zu schiedenden allgemeine Ansichten, Schilderungen einzelner Netionen zu geben, die ich von denjenigen Scibetrachten werde, welche ich schon augeder habe. Aber schon durch die Auswahl der Liter, indem ich mich nicht auf die von Sie Weltheile, und von Einer himmelsgegend, schränke, sondern sie aus allen nehme; ind serner diejenigen aushebe, die durch Staatsversassung, oder durch ihren handel, contable burch beides, am merkwürdigsten waren, r

fich unfer Gefichtefreit außerften Grengen ber 6- ie fo manche bie erweitern, fondern aus = = | auszuschmuden bon Gegenftanden berfer terfuchungen nothmate : Bwecke erreichte, muffen.

moglich = Beugen: gu gebre (id) ib= \_\_\_\_ gen , av interes -

May ---

rungen und jenen

men. Wohl abet Mles bangt fin - e, Die Diefe Bere nach welchen, mb = - unning foredauernd biefe Schilderunger \_\_\_ Des Baterlands reiner Sinn für B- in, als einen Bes Siftorifers ift, fe = ganglich verfehlte. fen nicht darin = or, ba ich gludlich feine Sypothefe a be unen, daß das felbfit gu vertheibigen, = | lein barüber entichier 36 gab flets = | farchen baran gar fand; bas Bes Diefer Belfall mar es, liche als bies \_\_\_\_ trungen, welche durch aber einer fine dungen auch auf bas branche ber \_\_\_\_ und beren Früchte burch 36 made - mer Regierung, bie als nicht bles \_\_\_\_ feber nuglichen Wiffens Deutschland und Europa Gebote ftanden, ber mich et ber zweiten Musgabe, im De bei ber britten im Jahr Wrafte aufzubieten, ihr bies m geben, melche ich ihr geben aber in ber Ratur biefer Uns udthiges Unhaufen berfelben habe ich forgfältig vermieben; aber, so weit sie nothig sind, sie beizusehen, halte ich für die heilige Pflicht jeden historikers; ber keinesweges das Recht hat zu fordern, daß die keser ihm auf fein bloses Wort glauben sollen.

Allerdings mußten alfo gelehrte Forschungen bie Grundlage meines Werks bilben, wenn es überhaupt eine folche baben follte; es war aber Jugleich-mein ernflichftes Streben, baß fie auch nur biefe bilden follten. Es ift eine fcon oft wiederholte Rlage, daß unfere Litteratur noch feinesweges reich an biftorischen Werfen fen, Die burch mehr als bloge Forschung fich auszeichne: Ift nun gleich meine Arbeit feine Geschichte im ftrengften Sinne bes Worts, fo gebort fie boch ganglich ber Geschichte an; und ich glaubte, daß eine Reibe von Bolfergemalben, treu und jugleich lebendig bargeftellt, mobl baju beitragen tonnte, jenem Mangel abzuhelfen. Es war alfo mein Wunfch, ein Wert ju fchreiben, bas jeden nicht gang ungebildeten Lefer, ber nur Sinn fur Geschichte mit brachte, bas befonders die jungen Freunde biefer Wiffenschaft, anziehen und festhalten fonnte. 3ch fab ein, daß die größte Rlarheit und Deutlichfeit ber Darftellung dazu die erfte Bedingung fen. Diefe ju erreis den, mar baber mein ftetes Bemuben;

gern opferte ich ihr jene Berzierungen und jenen Printe ber Rebe auf, burch die so manche die Geschichte entstellen, indem sie fie auszuschmucken glauben.

Sin wie fern ich nun jene Zwecke erreichte, tommt mir nicht ju, ju bestimmen. Wohl aber barf ich' bie gunftige Aufnahme, Die Diese Ber: fuche feit ihrer erften Erfcheinung fortbauernd bei bem gebildeten Dublifum bes Baterlands und anth des Auslands fanden, als einen Bes weis ansehen, daß ich fie nicht ganglich verfehlte. 3ch-barf biefes um fo mehr, ba ich glucklich genug bin, bingufegen ju tonnen, daß bas felbfte Randige Urtheil beffelben allein baruber entschies ben bat, und unfere Ariftarchen faran gar keinen Untheil batten. Dieser Beifall mar es, neben ben großen Aufflarungen, welche burch bie geographischen Entbedungen auch auf bas Alterthum gurudfielen, und beren Fruchte burch bie edle Freigebigfeit einer Regierung, Die als bie beständige Pflegerin jeder nuglichen Wiffenschaft icon langft in Deutschland und Europa befannt mar, mir ju Gebote ftanden, ber mich aufmunterte, fcon bei ber zweiten Musgabe, im Sabr 1805., fo wie bei ber britten im Jahr 1815., alle meine Rrafte aufzubieten, ibr bie: jenige Bollendung ju geben, welche ich ihr geben fonnte. Es liegt aber in ber Matur biefer Untersuchungen, daß sie nie beendigt werden konnen. Alle Fortschritte in der Lander: und Wolkerkunde, und den damit zusammenhängenden Wissenschaften, wersen ein neues Licht auf sie. Und wie groß sind nicht in dem Decennium seit der Erscheinung der britten Ausgabe diese Fortschritte gewesen! Wie sind nicht die Lander des innern Usien's, Persien und Indien, wie vollends die des nordlichen Afrika's, Aegypten, Aethiopien bis zu dem fernen Meroë hin, aus dem Dunkel hervorgehoben!

Daß auch bei biefer vierten Musgabe, welche zugleich die zweite Balfte meiner Siftos rischen Werke ausmacht. Richts von mir verfaumt worben ift, mit bem Zeitalter fortzus geben, wird, wie ich mit Buverficht hoffe, Die Ginficht beffelben beffer lebren, als meine Ber: ficherung es tann. Was fur Uffen bie Werte eines Rinneir, Rer: Porter, Pottinger, Elphinston, Stamford : Raffles und Un: berer, mas die gelehrten Forschungen eines Rho: be, Gefenius, Brebmer barboten, ift treu benukt worden: Selten ift ein Blatt ohne Bufag und Berbefferung geblieben; einzelne Ab: fcnitte, wie uber Perfepolis, Babylon u. a. find gang ober großentheils umgearbeitet worden. Wo ich im Ginzelnen eines Beffern belehrt wurde, babe ich geanbert; fur bas Allgemeine ward mir der Lohn, daß die fortschreitenden Ents deckungen meine frühern Unsichten nicht wider; legten, sondern — oft überraschend — bestäs tigten. Wollen dann die Leser nach Wollendung dieser Ausgabe einen Blick rückwärts auf den Zusstand wersen, in welchem vor dreißig Jahren, als diese Forschungen zuerst ansingen zu erscheinen, unsere Alterthumskunde stand, so darf ich viels leicht bei denen, die nach eigener Ansicht zu ents scheiden gewohnt sind, das Urtheil erwarten, nicht ganz umsonst geschrieben zu haben.

Seinem ursprünglichen Plan gemäß soll dieses Werk aus ben, in der Einleitung angeges benen, Gründen zunächst den Zeitraum vor Alexander dem Großen umfassen, so daß die Hauptvölker der drei Welttheile in dieser Periode in eben so vielen Theilen, die jeder wiederum zwei oder drei Bande enthalten, abgehandelt werden. Ein vierter kann darauf sehr gut noch den Macedonisch-Römischen Zeitraum, und mit ihm also das ganze Alterthum, einschließen.

Un ber außern Sinrichtung bes Werksist in dieser Ausgabe nichts weiter geandert wor; ben, als daß der Abschnitt über die Inder, der vorher noch zu der zweiten Abtheilung gehörte, jest eine eigene Abtheilung ausmacht, welche ben dritten Band aussüllt. Die vorgesseste Sinleitung soll die allgemeinsten Ansichten

der Politif und des Welthandels, aber absiche lich auch nur biefe, bem lefer barbieten, um ibm eine porlaufige Bekanntichaft mit bem Ges biet ju verschaffen, bas er ju burchwandern bat. Bon ben Bolfern von Aften find von mir bie Perfer, bie Babnionier, bie Phonicier, und die Scothen behandelt; neu bingugefoms men find ichon in der dritten Ausgabe die Inder. Die Untersuchung über bie Perfer giebt bie Schilberung eines großen bespotischen Reichs, wie fie Afien ju allen Zeiten enthielt; und wird Daber als Ginleitung in ben größten Theil ber Geschichte Dieses Welttheils dienen fonnen. Die bier eingeschalteten Erlauterungen über Der: fepolis geborten aber nothwendig in meinen Plan, ba biefe Denkmaler fur Perfifches Alters thum und Perfifche Verfaffung fo febr wichtig find, wenn fie auch nicht schon an und fur fich ein fo großes Intereffe batten. Die Abschnitte ber 3meiten Abtheilung, uber bie Phonis cier, Babnlonier und Scothen, enthals ten bagegen vorzüglich die Aufschluffe über ben altesten Sandelsverkehr und bie Wege beffelben Was ich fur bie Untersuchung durch Affen. über die Inder im voraus ju erinnern babe, behalte ich mir vor in ber Vorrede ju dem Bande, der ihnen gewidmet ift, ju bemerten.

Die beigelegten Charten von Aften und Afrika stellen diese Welttheile in den Zeiten vor Alexander dar; und werden durch die auf ihr nen mit Genauigkeit zum erstenmal verzeichneten Handelsstraßen noch einen besondern Werth has ben. Im Uebrigen versteht sich, daß sie zus nächst nur für mein Werk berechnet sind; und nach diesem Maasstade bitte ich sie zu beurtheilen. Auf den Titelvignetten habe ich eine Unsicht der Wonumente von Persepolis, Babylon, Ellore, und dem Negyptischen Theben gegeben; deren Vergleichung nicht anders als angenehm und bes lehrend seyn kann.

Einen besondern Dank bin ich aber noch, und ist mit mir das Publikum, meinen beiden gelehrten Freunden, hrn. Hofrath Tychsen alhier, und hrn. Grotefend (vormals in Franksurt, jest Direktor des Symnasiums in Hannover); schuldig, die durch ihre, in den Beilagen hinter dem zweiten Bande abgedruckten, Beiträge diesem Theil meines Werks keine geringen Zierden gegeben haben. Den ausgebreisteten orientalischen Sprachkenntnissen des erstern verdanken die Leser die Erklärungen der Indisseben Werfischen; wodurch neue Lichtstralen auf die Sprachenkunde des alten Asiens sallen. Durch die gütige Mittheilung des hrn. Gros

tefend's aber erhalten sie, auf mein Bitten, ben Auffaß: über die Keilschriften, und seine Versuche zu der Erklärung der Insschriften von Persepolis; dem auch noch ein zweiter: über Pasargadä, und das Grabmal des Kyros, beigefügt ist. Die teser werden dadurch in den Stand gesetz, diesse so höchst interessanten Entdeckungen selber zu beurtheilen. Beigelegt aber sind denselben zwei Schrifttafeln, die das neu entzisserte Zend: Alphabet, nebst dem übrigen Apparat zum tesen, und die Erklärung enthalten, so weit die bisherigen Entdeckungen reichen.

Es giebt kein größeres Vergnügen für ben forschenden Geist, als wenn er da Licht werden sieht, wo er vorher Dunkel sah! Mehr wie Ein mal ward mir dieses Gefühl bei den gegen: wärtigen Untersuchungen; und ich darf sie in dieser neuen Ausgabe, — wahrscheinlich der letten von meiner Hand — mit desto größerm Zutrauen den Händen meiner Leser übergeben, da ich so glücklich bin versichern zu dürsen, daß sie Manches von dem, was ich früher ihr nen nur in zweiselhafter Dämmerung zeigen konnzte, jest in voller Klarheit erblicken werden.

Gottingen ben 5. April 1824.

## Inhalt des ersten Theils. Erste Abtheilung.

| Allgemeine Borerinnerungen Cei                                                                | ite c                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Afien                                                                                         | 45                     |
| Perfer                                                                                        | 129                    |
| Erster Abfcnitt. Geographisch = statistische<br>Uebersicht bes Persischen Reichs nach den Sa- |                        |
| trapien                                                                                       | 140                    |
| 1. Lander bieffeit des Cuphrats                                                               | 150                    |
| Borderassen                                                                                   | 150<br>17 <sup>8</sup> |
| 2. ganber jenseit bes Euphrats : .                                                            | 183                    |
| Lander zwischen dem Euphrat und Tigris .                                                      | 13,                    |
| Lander zwischen dem Tigris und Indus .                                                        | 190                    |
| 3. Das Perfische Indien                                                                       | 337                    |
| 3weiter Abichnitt. Innere Berfaffung bes                                                      |                        |
| Persischen Reichs                                                                             | 38;                    |

## xvi Inhalt.

| 1. Allgemeine hiftorische Entwicketung berfelben                            | 385         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2. Rechte und Gewalt bes Königs. Zoroafter's Gesegebung. Hofftaat. Harem 2c | <b>42</b> 3 |
| 3. Verwaltung ber Provinzen. Finanzverfaffung.                              | 4.0         |
| Satrapen                                                                    | 475         |
| 4. Perfifdes Kriegswefen                                                    | 500         |

## Allgemeine

# Worerinner ungen

enn bie neuere Geschichte burch bie Rabe ber Begebenheiten, und ihre vielfachen Beziehungen auf bie Gegenwart, ihre Bichtigkeit erhalt, fo hat bagegen bie bes Alterthums gewiffe ihr eigene Borguge, welche ihr tros bes Zwischenraums so vieler Sahrhunderte bennoch ein nie verschwindendes Intereffe, welche ihr gewiffermaßen einen Glanz von ewiger Jugend geben. Die vielen hervorstechenden Charaftere von Mannern, bie als Burger, als Staatsmanner und Felbherren, glangten, werben in allen Beiten ihre Bewunderer, und hoffentlich ihrer murbige Nachfolger finden; follten fie aber einen Theil ihrer Große bem ehrmurbigen Dunkel verbanken, in welches die Nacht ber Bergangenheit fie einhullt, so bleibt ber alten Geschichte boch noch ein anderer Borzug vor ber neuern, ben auch bie scharffte Critik ihr nicht wird abfprechen konnen; bie viel größere Mannigfaltigkeit ber poli= tischen Formen, welche fie uns aufstellt. Die neuere Geschichte, die sich fast bloß auf Europa und die Niederlaffungen ber Europäer außerhalb besfelben befchranten Deeren's hift. Schrift. Eh. 10.

muß, wenn sie von gebildeten Boltern sprechen will, erbalt baburch eine Einformigkeit, die aus ber Aehnlichkeit ber Cultur bieser Bolker nothwendig hervorgehen muß. Durch biese Aehnlichkeit bes Runftfleißes, ber Sitten, ber Religion, hat fich hier die Menschheit gewiffermaßen zu Einer großen Nation gebildet, Die, ungeachtet der Berschiedenheiten einzelner Bolfer, fast als ein Ganges angefeben werben fann. Ginen gang anbern Anblick bietet uns die alte Welt bar! Die Botter, welche fich in ibr zu einem hobern Grabe ber Cultur erhoben, waren nicht bie Glieber eines folden Staatenfustems, als bas Europaifche ift; waren nicht auf Ginen Welttheil beschrankt, fonbern in allen bamals bekannten zerftreut; waren endlich nicht durch die Bande einer gemeinschaftlichen Reliaion unter einander verbunden. Jedes Bolf bilbete fich also weit mehr zu bem, was es burch sich und fur fich merben konnte: Staaten der verschiedensten Urt blubten auf; und so erzeugte fich jene Mannigfaltigkeit ber Formen, welche die alte Geschichte, indem fie unsern Gesichtsfreis erweitert, wenn gleich manche unserer funstliden Staatseinrichtungen bamals noch unbefannt maren, bennoch zur praktischen Gehrerin ber Politik macht.

Die Untersuchungen über den Verkehr der Wolker scheinen zwar mit denen über die Staatseinrichtungen in der alten Welt, wo der Handel noch nicht in einem solchen Grade die Ausmerksamkeit der Regierungen erregte, wie jetzt, weniger genau verbunden zu seyn. Allein auch bereits damals gab es Staaten, die mehr oder weniger auf den Handel gegründet waren, und die man daher nur unvollkommen kennen wurde, wenn man sie nicht

auch von biefer Seite betrachtete. Das Ginzelne last fic aber auch hier nicht eber aufflaren, als bis man fich zu einem bobern Standpunkt erhebt, von bem herunter man ben alten Welthandel in feinem gangen Umfange und nach feinen Saupteinrichtungen, so weit bas Licht ber Geschichte reicht, überfieht. Der Umfang, ber baber ben gegenwärtigen Untersuchungen gegeben wird, indem fie zugleich die Politik und ben Sandel umfaffen, wird boffentlich teiner weitern Rechtfertigung bedurfen. Gegenstände werben, bem Plane bes gegenwärtigen Berts gemaß, burch bie Untersuchung über bie ein gelnen Wolker; welche die Mufmertfamteit vomaglich auf fich ziehen, erlautert werden; inbesten bedarf es boch fowohl über ben einen als ben anbern berfelben im voraus einiger allgemeinen Erorterungen, welche bie leitenben Sauptibeen enthalten, und bemnachft fur bie Aufflarung bes Gingelnen von Bichtigfeit fenn merben.

Die Frage über ben Ursprung ber Staaten ober ber bürgerlichen Gesellschaften, (Ausbrücke, die wir hier als gleichbedeutend nehmen;) und die Verschiedenheit der Formen, welche sie annahmen, muß schon wegen der Entfernung der Zeiten, und des Mangels glaubwürdiger Nachrichten, zu den schwierigsten gehören; allein man erschwert sich die Beantwortung gewöhnlich noch mehr dadurch, daß man zu vieles von unsern jetigen Ideen über Staaten und Staatenverfassungen schon auf jene Zeiten überträgt, sur welche dasselbe doch unmöglich passen iber kann. Je weiter man zurückgeht, um desto deutlicher wird es, daß der Ursprung der bürgerlichen Gesellschaft sehr einsach, und, weit entsernt nach gewissen Regeln

gesormt zu seyn, vielmehr ganz bas Werk ber Umstände und der Bedürfnisse war. Aber selten reicht die Geschichte der Bölker bis zu jenen Zeiten hinauf; jedoch die Beobachtung solcher Bölkerschaften, bei denen die bürgerliche Berbindung noch jett in ihrer Kindheit ist, — und welches Zeitalter gab mehr Stoff zu solchen Beobachtungen, als das jehige? — legt darüber viel deutlichere Zeugnisse ab, als die Geschichte des Alterthums sie ablegen kann \*). Welche allgemeine Resultate gehen daraus hervor, und wie verhalten sie sich zu denjenigen Rachrichten, welche die Geschichte der Vorwelt-ums ausbewahrt hat?

Die ersten Bande unter den Menschen waren ohne 3weisel diejenigen, welche die Ratur selber knupfte, die Familienbande. Ob es irgend ein Volk oder Bolkchen gebe, bei dem sich gar keine Spur von She, d. i. von dauernder häuslicher Verbindung beider Geschlechter sindet, ist eine sehr zweiselhafte Sache; und wenn es sich sindet,

\*) Unter ben neuern Werken, durch welche erst seit ber Ers scheinung ber lesten Ausgabe bieser Untersuchungen die Lander: und Bollerkunde bereichert ist, steht hier oben an: Mountstuart Elphinstons Account of the Kingdom of Cabul and its dependencies, London 1815., bessen Versasser bekanntlich als Gesandter an den hof von Cabul nach Afghanistan ging. Die Afghanen stehen gerade auf der Scheizdungslinie zwischen der Hirten: und Ackerdaukultur. Stämme der einen und der andern Art wohnen zwischen und unter einander; und nirgend hat man wohl mehr Gelegenheit als hier, die ersten Umrisse der bürgerlichen Geseuschaft in ihrem Ursprunge zu beobachten; worüber der Versasser uns eben so zwerlässer als interessante Nachrichten mitgetheilt hat.

so ist es eher zu erwarten, daß dieser Zustand schon wieder ein Zustand der Verwisderung sey. Bereits in dieser Familienverbindung entsteht aber eine Ungleichheit, aus der das Herrschen und Sehorchen hervorgeht; der Mann ist unter jedem rohen Volke der Herr seines Weibes und seiner Kinder, so lange diese noch durch ihn erhalten werden; und da keine oder nur sehr schwache moralische Triebsedern diese Herrschaft beschränken, so artet sie gewöhnlich in einen ungebundenen Despotismus aus. Weibund Kind werden von dem Manne als sein Sigenthum betrachtet; und die schwersten Arbeiten, in so fern sie nur Kraft, aber nicht Muth ersordern, wie alle häuslichen Seschäfte, werden gewöhnlich den Weibern ausgebürdet.

Es kann keinem ausmerksamen Beobachter entgehen, daß dieser, so früh gegründete, Familiendespotismus, die Quelle so manchen Uebels, auch eins der wichtigsten Hindernisse der Entstehung und Ausbildung einer guten Versassung werden muß. Wie und wodurch auch diese immer entsteht, so setzt sie doch stets eine Vereinigung mehrerer oder vieler Familien voraus. Wenn aber in den innern Verhältnissen von diesen so große Misbräuche schon so früh Wurzel fassen, darf man sich wundern, wenn wir auch dergleichen in den bürgerlichen Versassung gen sinden?

Diese Bande ber Verwandtschaft reichen aber unter ben Bolkern in ihrer Kindheit um vieles weiter, als in ihrem cultivirten Bustande. Die einzelnen Glieder der Familien zerstreuen sich dort nicht wie bei uns, wenn sie herangewachsen den mannigsaltigen Geschäften: des Lebens sich widmen. Alle führen dieselbe Lebensart, es sen Sagd ober Biebaucht. Die Kamilien bleiben also beisammen; fie erwachsen zu Stammen, bie Stamme zu Bolkerschaf-Stammabtheilung herrscht baber allgemein, und an ihr hangt Alles, bei ben Wilben in Nord-Amerika und Australien, wie bei ben Salbwilden in Mittelaffen und in ben Arabischen und Ufrifanischen Buften. Der Stamm lebt zusammen, und wandert zusammen; und wenn die Ratur biefes Band zuerft knupfte, fo muß bas Beburfniß ber gemeinschaftlichen Bertheibigung zu ihrer Sicherheit in den beständigen kleinen Kriegen es noch erhalten und verstärken. Unter Bolkern biefer Art findet baber allerbings eine Dberherrschaft ftatt, bie ihrer Stammbaupter, bie, ba fie aus ben Familienverhaltniffen entsprang, oben besmegen bei einigen berselben auch so brudent ift, daß fie in eine wahre Leibeigenschaft ausarten konnte; mabrent bei anbern ber perfonlichen Freibeit burch fie kein Eintrag geschieht.

Wir unterscheiden aber eine solche Stammherrschaft, wie sie bei herumziehenden Kölkern sich sindet, von burgerlicher Verfassung, die seste Wohnsitze, und mit ihnen Landeigenthum, voraussehrt. Das herumziehende Hinder Landeigenthum, voraussehrt. Das herumziehende Hinder hindet zwar auch nicht ohne Eigenthum statt; da wenigstens die Herrden, zuweilen auch die Weiden, als Eigenthum, jene einzelner Personen, diese ganzer Stämme angesehen werden: allein die Beschäftigungen solcher Volker, die sich fast ausschließend auf die Wartung des Viehes beschränken, sind so einsach, und zugleich so leicht, daß sie es gänzlich an Beweggründen zur weitern Entwickelung ihrer Anlagen sehlen lassen; und ihre, aus dem Eigenthum entspringende rechtliche Ver-

haltniffe fo wenig verwickelt, bag bas Unfeben eines Stammhaupts vollig hinreicht, bie unter ihnen über bas Mein und Dein entstehenden Streitigkeiten ju fchlichten. Dies Alles andert sich aber, wenn die Menschen zu festen Bohnfigen fortgegangen find, und bas Eigenthum gewiffer ganbereien, bas Eigenthum von Grund und Boben, fur die einzelne Person eingeführt ift. Wie und wann bies geschah, lagt nicht leicht historisch fich zeigen; theils weil die Geschichte ber Bolfer felten so meit binaufreicht; theils weil biefe Uebergange fast nie auf einmal und ploglich, sondern allmählig, und nach mehreren Abstufungen geschehen. Bohl aber laffen eine Menge Urfachen, bie in bem Clima, ber Beschaffenheit bes Bobens, außern Berhaltniffen gegen andere Bolfer lagen, fich benten, bie es bewirkten ober beforberten, und bieß wird fur une hinreichend fenn.

Bei dieser Veränderung der Lebensart, diesem Uebergange zu sesten Wohnsigen, bilden sich Ortschaften und Städte; die jede ihr Land oder ihr Gediet, bald von größerm bald geringerm Umfange, haben werden. Da aber, wo durch das Zusammenwohnen mehrerer oder vieler Familien eine Ortschaft oder eine Stadt entstand, mußten unter den Einwohnern derselben sich von selbst Verhältnisse erzeugen, aus denen eine dürgerliche Verzbindung hervorging, wenn es vielleicht auch nicht vielmehr als der bloße Umriß einer Verfassung war. Die gemeinschaftlichen Angelegenheiten, die gemeinschaftliche Verathung in Vürgerversammlungen; und Vorsteher, welche dieselbe lenken. Die Herrschaft der Stammhäupter dagegen muß

sich von selbst verlieren: weil die Eintheilung nach Stammen nothwendig sich verliert, indem, je mehr solche Derster wachsen, auch desto mehr Verschiedenheit der Lebensart und det Gewerbe, und eben deshalb desto mehr Mischung der Einwohner mit Fremden entsteht.

Durch was für Ursachen also biese Entstehung von Städten ober Gemeinheiten auch herbeigeführt wird, so reicht für uns die Thatsache hin, daß in vielen Ländern ber alten Welt, wie in Aegypten, Sprien, Italien u. s. w. solche Städte bereits so früh entstanden sind, als unsere Untersuchungen über den Ursprung der Staaten überhaupt zurückgehen können.

Diese Entstehung von Stadten ift aber bie wichtigste, ja höchst wahrscheinlich die allgemeine. Quelle aller derjenigen Verfassungen in bem Alterthum gewesen, die wir unter ber Benennung ber republikanischen begreifen. Ich fage hochft mahrscheinlich, weil alle Spuren ber ältern Geschicht babin führen; ohne beshalb irgend eine Hp= pothese badurch aufstellen zu wollen, aus welcher, als ausgemacht, weitere Schlusse gezogen werben sollten. Die Freistaaten der alten Welt aber, so weit wir sie kennen, waren nur Städte mit ihrem Gebiet; wenn auch das Berhältniß ber Stadt zu bem Gebiet fehr verschieben, mit Gleichbeit ober Ungleichheit ber Rechte ber Bewohner, geformt fenn mochte; und behielten diesen Charakter auch bei, wie boch auch immer ber Grad von Macht und Unsehn wurde, ben fie erstiegen. Die Phonicischen, bie Griechis fchen, bie Stalischen Freiftgaten geboren in biese Claffe. Und wenn es nach bem oben Gefagten fehr leicht begreiflich ift, wie in einer einzelnen Stadt, ober auch in einer beschränkten Lanbschaft, (vie doch aber wohl immer einen Hauptort hatte, oder ihn doch bald erhielt); eine solche Versassung entstehen und sich fortbilden mußte, so möchte es dagegen sehr schwer zu erklären senn, wie ein ganzes, über ein großes Land verbreitetes, Volk auf den Einfall gerathen sollte, sich eine freie bürgerliche Versassung zu geben \*).

Bei solchen Stadtverfaffungen fieht man aber bennoch leicht ein, theils wie fie fehr verschieben mobificirt fenn, theils wie auch einzelne folder Staaten febr machtig werden konnten. Die Umriffe folder Berfaffungen muffen zwar ihren Hauptzugen nach fast nothwendig biefelben bleiben. Da wo bie Mitglieder berfelben Gemeinbeit ben Staat ausmachen, werben auch gemeinschaftliche Burger=Bufammentunfte fatt finden, um über Die gemeinschaftlichen Ungelegenheiten zu berathschlagen. Weil alle Burger Einwohner besselben Orts, und seines Gebietes, Mitglieder berselben Gemeinde find, werben auch alle personlich erscheinen konnen; und die Frage, weshalb bas Reprasentations - System ber Neuern ben Alten in feinem jegigen Umfange unbekannt geblieben fen, beantwortet fich daraus von selbst, weil die Form ihrer Republiken unmöglich babin führen konnte. Weil aber biese Bersammlungen nicht so oft gehalten werben

<sup>\*)</sup> Man muß hier nicht etwa den jubischen Staat in der Perriode ber sogenannten Republik als Gegenbeweis anführen. Seine Verfassung war nur eine Stammverfassung, die sich in eine völlige Anarchie aufgelöset hatte, wenn die Einführung der königlichen Regierung es nicht verhindert hatte.

können; weil es eine Menge Geschäfte giebt, die nicht für sie gehören; weil die Gemeinde besonders so oft der Berathschlagung der Ränner von gereister Erfahrung bedarf: — so wird sich eine Rathsversammlung, ein Senat aus den angesehensten und erfahrensten Bürgern bilden, der ein eigenes, für sich bestehendes, Corps ausmacht. Und weil endlich die verschiedenen Zweige der Berwaltung einzelne Ränner erfordern, die damit beauftragt sind, so werden, unter welchem Ramen es auch immer sey, Magistrate angestellt werden müssen, denne eine größere oder geringere Gewalt in die Hände gegeben wird.

Dies ist stets ber allgemeine Umrif ber republikanifchen Staatsgebaube bes Alterthums, und mußte es fenn. Comitien, Senat, Magistrate machen ihre Saupttheile aus. Aber ungeachtet dieser allgemeinen Uebereinfimmung, welche Werschiebenheit ber Mobifikationen laffen fich nicht hier im woraus erwarten? Es ift unmöglich, baß unter ben Burgern eine vollige Gleichheit fortbauern fonnte. Bereits bie unvermeidlich entstehende Ungleichheit bes Bermogens wird in ben meisten Kallen auch eine politische Ungleichheit zur Folge haben. Das Streben ber angesehenern Kamilien, sich die bobern Ehrenstellen wo moglich ausschließend zuzueignen, wird wenigstens oft zu einem Familienabel, zu einem Patriciat fuhren, in bessen Sanden die Berwaltung ber öffentlichen Angelegenheiten ift. Die Verfassung wird also nach ben, schon bei ben Griechen gewöhnlichen, Ausbruden mehr ober weniger bald aristofratisch bald bemofratisch werben; so wie man auch leicht sieht, wie die mehr ober

weniger beschränkte Alleinherrschaft eines Einzelnen sich bilden konnte. Nicht geringere Verschiedenheiten werden bei der Einrichtung des Senats, bei der Menge seiner Mitglieder, so wie bei der Bahl, den Geschäften, der Macht und den Benennungen der Magistrate eintreten. Wie groß war nicht schon diese Mannigsaltigkeit bei den jeht erloschenen deutschen Reichsstädten; und ist sie es nicht nach selbst den wenigen noch zulest vorhandenen? Keine andere der neuen Staaten haben so viel von den Formen der Republiken des Alterthums; besonders wenn man in ihrer Geschichte um zwei oder drei Jahrhunderte zurückgeht; wenn gleich allerdings auch wiederum Verschiedenheiten eintreten, deren Auseinandersetzung hier nicht her gehört.

Staaten Diefer Art mußten alfo in ihrem Urweunge immer fleine Staaten fenn, und maren es auch: allein sie konnten, ohne ihren ursprunglichen Charakter zu verläugnen, bennoch auf verschiedene Beise ibre Macht und ihr Gebiet vergrößern, und felbst weltberrschende Staaten werben, wie Rom und Carthago es wurden. Bo mehrere ober viele Stadte von berfelben Ration neben einander fich fanden, entstanden febr naturlich Berhindungen zwischen ihnen; besonders wenn ber Drud von außen gemeinschaftliche Bertheibigung nothwendig machte. Eben so naturlich war es bann, baß bie machtigste Stadt sich an die Spite ber Ber= bindung fellte, und einen Principat über die anbern erhielt, ber fast nothwendig in eine Art von Berrschaft ausarten mußte; wie Rom über die Lateinischen, Torus über bie Phonicischen, Theben, über bie

Bootischen Stabte, u. a. Auf biesem Wege entstanden meiften verbundeten Freiftaaten bes Alterthums. Dabei bauerte boch aber immer eine gewiffe Selbstftan= bigfeit ber einzelnen verbundenen Stabte fort. Denn wenn auch felbst jener Principat in Rucksicht ber gemeinschaftlichen Angelegenheiten, und ber Berhaltniffe von Rrieg und Frieden, eine wahre Dberherrschaft werben mochte, ließ barum boch ber herrschende Staat ben Berbundeten ihre Berfassung, und fummerte sich um ibre innern Ungelegenheiten wenig, fo lange nur feinem Principat baburch kein Eintrag geschah. ber Zuwachs an Macht, den ein folcher Principat gab, erklart es nun auch leicht, wie baburch ber Beift ber Eroberungen geweckt, und unter einem Busammenfluffe gunftiger Umftanbe, wenn Dtanner von Zalent Muth an der Spige fanden, wenn vielleicht Schifffahrt, Sandel, Bergwerke, reiche Bulfsquellen barboten, felbst große Eroberungen gemacht werben konnten, von Staaten, bie an und fur fich nur au-Berft beschränkt waren.

Allein außer bieser Einen Hauptklasse ber Staaten, beren Ursprung und Bildung aus bem Bisherigen erhellt, zeigt uns bie alte Seschichte eine andere, die der großen Reiche oder Monarchien, bie, in ihrer ganzen Entstehung und Fortbildung von jenen ganzlich verschieden, oft eben so schnell entstanden, als sie weit sich ausbreiteten. Es gab einzelne unter diesen, von mäßigem Umfange, indem sie auf Ein Bolk sich beschränkten, die aus der alten Stammherrschaft hervor gingen; indem wie in Epirus, Macedo-

nien und anbern, bas Geschlecht ber alten. Stammfurften fich in ber Berrschaft behauptete; aber andere, welche fur uns bie wichtigsten find, bie eine Menge von Nationen umfaßten. Daß indeg viele Bolfer fich freiwillig zu Ginem Reiche vereinigten, ift nicht leicht ju hoffen; und es lagt fich alfo im voraus erwarten, baß ber Ursprung berselben gewöhnlich in ber schnellen Berbreitung erobernber Bolfer feinen Grund bat. Die weitere Fortsetzung bieser Untersuchungen wird bei Uffen es lehren, bag in ben meiften Kallen biefe Eroberer herumziehende Bolfer, besonders hirtenvoller waren, die ihre undankbaren Wohnsite verließen, und gelockt burch bie Schabe reicherer cultivirterer und glucklicherer gander, auf biefe fielen; fie ausplunderten, unterjochten, und fich in benfelben festschten. Waren aber auch die Eroberer weniger robe Bolker, so mußte boch die Ausbildung ber Verfassung nothwendig hier eis nen ganz andern Gang nehmen, als in ben Staaten. wo alles von Ort = und Stadtverfassung ausging. In einem burch Eroberung gestifteten Reiche fann bie Berrschaft nur burch die Gewalt ber Baffen behauptet merben, und wenn daher die Berfassung desselben nicht blog militarisch ift, so wird fie boch ftets bavon einen Unstrich behalten. Unausbleiblich wird baburch ber Grund ju einem Despotismus gelegt, ber es folchen Reichen unmöglich macht, die Form einer freien Berfaffung anzunehmen; und baraus wird fich schon zum Theil bie auffallenbe Erscheinung erklaren laffen, weswegen bie Monarchischen Staaten bes Alterthums in ihrer innern Ausbildung weit weniger Fortschritte machten, als bie Republikanischen.

Wenn fich aus biesen Quellen auch nicht die Ent= ftehung aller Staatsformen bes Alterthums ableiten laßt, welches auf keine Weise gerabezu behauptet werben foll; so ift boch wenigstens so viel gewiß, bag bie meiften und bie wichtigsten Staaten jenes Zeitraums unter bie eine ober die andere dieser Categorien gehoren. Allein, menn man bebenkt, baf bie burgerliche Gefellichaft, wenn fie wirklich biesen Namen verdient, eine Bereinigung freier Menschen ist: wenn man erwägt, bag bei ihrem Ursprunge unmöglich philosophische Principien zum Grunde liegen konnen, und daß, wenn auch das Bedurfnig ber Sicherheit und gemeinschaftlichen Bertheidigung fie erzeugte, boch biefes Bedurfniff, wenn auch nicht bloff vorübergehend, boch nicht immer gleich bringend ift, fo mußte es in ben Augen bes forschenden Rreundes ber Geschichte noch immer unerklatich bleiben, wie solche Berbindungen in der Rindheit ber Menschbeit bauernb fenn konnten, wenn es nicht noch ein anderes Band gabe, welches fie befeftigte und jufammenhielt; bas Banb ber Religion. Aus ber Geschichte ber Politik geht kaum ein anderes Resultat fo klar hervor, als biefes: "baß die Religion ftets einen hobern Grab von politischer "Bichtigkeit erhalt, je weiter man in der Geschichte ber "Bolfer zurudgeht"; und die weitere Erlauterung biefer fruben Berflechtung ber Religion und Politik wird bier fo viel nothwendiger, da mehrere ber folgenden einzelnen Unterfuchungen nur baburch ihr Licht erhalten konnen.

Unter Religion verfteben wir bier nur bas, mas fie bei ben wenig gebilbeten Menschen immer fenn wirb, bie Berehrung gewisser Gottheiten, wie man fich bieselben auch immer benten ober fie barftellen mag, burch gemisse Gebrauche. Db es Bolkerschaften ohne alle Spur von Religion in diesem Sinne bes Wortes gab ober giebt, ift eine noch immer ungewiffe, bier aber auch gleichgultige, Frage, ba fie ohne Zweifel zu ben feltenften Ausnahmen gehoren wurden. Um aber bie Religion geschickt zu machen ein politisches Band zu werden, ift nur erforderlich, daß fie bei einem Bolke einen nationellen Charafter erhalt, welches von felbft zu geschehen pflegt; indem jedes Bolt, wie eine Menge Beispiele es geigen, leicht babin kommt, gewiffe Gottheiten als ihm eigenthumlich, als feine Schutgotter zu betrachten. Wer fieht aber nicht, baß die Ibee eines gemeinschaftlichen Schutgottes schon an und fur sich bas unsichtbare Band einer Nation werben muß? Allein feine eigentliche Starte erhalt es baburch, bag es jugleich fo fehr geschickt ift, ein sicht bares Band zu werben. Go bald bie offentliche Berehrung ber Nationalgottheit an einen gewiffen Ort gebunden ift, so bald fie in einem Nationalheilig= thum, in einem Tempel, geschieht, so balb um ober neben biefem Tempel Feste gefeiert werben, an benen bie Nation, und nur die Nation Antheil nimmt, so wird baburch jugleich eine Einheit hereingebracht, bie nicht mehr von außern zufälligen Umftanden abhangt, weil fie in bem Innerften bes Menschen selber gegrundet ift. Man braucht nur einen Blick in die Annalen bes Alterthums zu werfen, um fast auf jedem Blatt berfelben bie Bestätigung bavon zu finden.

Ein Staat, ber nur aus einer einzelnen Stabt mit ihrem kleinen Gebiet besteht, wo also bas unmittelbare Busammenwohnen schon eine feste Einheit giebt, bebarf vielleicht des Bandes der Religion weniger; (wiewohl auch Er beffelben taum wird entbehren konnen;) allein ber hohe Werth, ober vielmehr bie Unentbehrlichkeit besfelben zeigt fich in ber Geschichte erft ba im vollen Lichte, wo auf bem oben bezeichneten Wege Berbundungen entfteben. Berbundungen feten ichon ursprunglich eine Trennung voraus, und hier bedarf es daher außerorbentlider Mittel, um bie Auflosung bes Bunbes, um bas Buruckfallen in jene Trennung zu verhindern. Ja, ba bei jeber Verbundung auch gewisse gemeinschaftliche Laften zu tragen find, fo entsteht baburch von felber ein Streben fich bavon los zu machen, so bald bie Umftande es verftatten. Bas kann aber eine folche Berbundung auf die Dauer zusammenhalten? Der außere Druck. bas Beburfnis bes gemeinschaftlichen Wiberstanbes, fann es auf eine Zeitlang; allein außerer Druck ift vorübergebend; ber Zwang bes Uebermachtigen, ber an ber Spite fieht, fann es nur unvollkommen, eben weil er 3wang ift; nur die Religion, nur ein gemeinschaftliches Beiligthum, und bie bamit verbundenen Refte konnen cs, indem fie bem Bolke etwas Eigenthumliches geben, bas in bie Sinne fallt, bas zu bem Bergen und zu ber Empfindung spricht, bas von allen andern Bolfern es absondert, und eben daburch einen Nationalgeist ihm einfloßt. Go wurde ber Tempel bes Tyrischen Hercules der Mittelpunkt des Phonicischen Staatenbundes, so der des Jupiter Latialis des Lateinischen, so fühlten sich die vielfach getrennten Griechen, selbst während ihrer Burgerkriege als Eine Nation, so bald sie um den Tempel des Zeus zu der Feier der Olympischen Spiele sich versammelten; so wurde die Einheit des judischen Staats auf den gemeinschaftlichen Dienst des Jehopa und die Feier seiner Feste gegründet.

Bur große, burch weite Eroberungen gebilbete, Reiche, die eine Menge Bolfer begriffen, beren Gultus wiederum verschieden war, konnte bie Religion freilich kein so allgemeines Band werben; (wiewohl fie es boch durch die Macht und die Berbreitung bes herrschenden Wolks in einem hohen Grade werden konnte;) fie murbe aber fur folche Reiche, und fur bie Stagten bes Alterthums überhaupt, auch auf eine andere Weise wichtig. indem fie Gefengebungen moglich machte, welche bem Despotismus einen Damm entgegenseten, ber feine Gewalt zwar nicht vernichten, gher boch beschrenten Gefengebungen, wenn fie mirklich geltenb gemacht werben follen, bedurfen einer hohern Autoritat, bie ihnen Achtung und Folgsamkeit sichert. Unter Bolfern, bei benen politische Berfaffungen fich schon ausgebildet haben, und ein gewisser Grad von philosophischer Cultur verbreitet ift, konnen Gefete fich ihre Achtung burch sich felbst verschaffen, weil bie Ueberzengung ben Behorsam gegen sie zur Pflicht macht. Aber wie ließe fich biefes bei roben Bolkern erwarten, und welche anbere Sanktion mare hier gedenkbar, ale bie ber Religion, indem sie als Befehle der Gotter angesehen werden?

Daber im Alterthum die Erscheinung, bag bie politischen Gesetgebungen zugleich ben Stempel ber religibsen Bisebgebungen trugen. Im ganzen Drient war und blieb diese Berbindung unzertrennlich, bei ben Aegyptern und Suben, wie bei ben Persern und Indern, und noch jest bei allen ben Bolkern, wo Muhameds Lehre herrscht. Ja seibst bie altesten Gesetzgebungen ber Griechen und Romer, wie die bes Epkurgs und Numa, erhielten ihre Bestätigung burch bie Religion. Auf biesem Bege konnte bie Elaffe ber Priefter, ba wo fie, wie gewohnlich im Drient, (aber nicht in Griechenland und Rom), eine eigene Claffe, einen eigenen Stand ober felbft eine Cafte bildete, einen fo großen Einfluß auf die politischen Ungelegenheiten fich verschaffen, ber, wenn er auch oft gemigbraucht wurde, boch auch gewiß fein Gutes hatte, indem er die Allgewalt der Herrscher beschränkte. Durch bie Bulfe ber Religion, burch bie Beobachtung ber Ceremonien, welche biefe vorschrieb, konnte man bie Rurften an gewiffe Formen binden; und bie Beobachtung dieser Formen gab eben so viele Beschrankungen ihrer Gemalt.

Die bisherigen Bemerkungen sollten blos einige allgemeine Ansichten der Politik des Alterthums gewähren,
wovon wir die Anwendung in der Folge oft zu machen
Gelegenheiten haben werden. Eine eigentliche Theorie
der Politik gehört nicht für ein Werk, in dem die Untersuchung durchaus den historischen Gang gehen soll; irre
ich aber nicht, so ergeben sich schon aus dem bisher Gesagten einige Resultate, wodurch die Dunkelheiten, in
welche nach der Behauptung mancher unserer Theoretiker

ber Ursprung ber burgerlichen Gesellschaft gehüllt seyn soll, großentheils von selbst verschwinden. Es ist hier von keinem sörmlich abgeschlossenen gesellschaftlichen Bertrage die Rede, bessen Schließung in der Kindheit der Wölker sich schwerlich begreisen läßt; der Staat erscheint nicht als eine, in einem bestimmten Zeitpunkt gemachte, Erfindung, sondern als ein allmählig sich bildendes Institut, das aus den Bedürsnissen und den Leidenschaften der Menschen hervorging; dei dem anfangs an keine Theorie gedacht wurde, wenn man auch später dahin kam, darüber nachzudenken; dessen konnen daher auf die mannigsaltigste Art sich unterschieden und sich veränderten; und sich eben daher auch nicht in die Klassen genau einzwängen lassen, welche die neuere Theorie davon ausstellt.

Der Ursprung bes Hand els verliert sich nicht weniger in die Nacht bes Alterthums, als der Ursprung der Staaten. Läßt sich derselbe aber auch im Allgemeinen aus dem Bedürsniß, und dem daraus erzeugten wechselseitigen Austausch der Produkte hinreichend begreisen, so bleiben hier doch mehrere der wichtigsten Fragen übrig, die sich historisch keinesweges beantworten lassen. Wie, und wo man zuerst dahin kam, den bloßen Tausch in einen eigentlichen Handel zu verändern, indem man den edlen Metallen als Maaßstäben des Preises einen gewissen Wetallen als Maaßstäben des Preises einen gewissen Wetallen verbreitete, und welches die ersten Folgen davon für den Verkehr und die Civilisation waren, wie man und wo man jene Metalle zuerst zu Geld ausprägte, und wie diese Ersindung allgemeiner ward, — wissen wir

entweder gar nicht, oder boch so wenig und mangelhaft, daß es beinahe so gut wie gar nicht ist. Es liegt auch nicht in unserm Plan, und wurde wahrscheinlich von wenigem Nuben sen, Untersuchungen darüber anzustellen, da das, was sich mit einiger Wahrscheinlichkeit darüber sagen läßt, längst bereits gesagt ist; desto nothwendiger, und hossentlich auch desto lehrreicher, wird es dagegen sens, den Handel der alten Welt, indem wir ihn gleich so nehmen, wie er in seinen blühenden Zeiten war, nach seinen Hauptumrissen zu zeichnen; und vor allen diesenigen Eigenheiten darzulegen, durch welche er sich sowohl in seinen Sinrichtungen als in seinen Gegenständen von dem Handel der neuern Zeit wesentlich unterschied.

So lange von unferer Erbe nur erft bie brei großen Continente bekannt waren, welche wir unter bem Namen ber alten Welt begreifen, mußten die Wege nicht nur, windern auch die Einrichtungen des Welthandels, mefentlich von benjenigen verschieden bleiben, welche ihm in Jene brei großen Continente unfern Tagen eigen find. waren burch keine weiten Meere getrennt; sie berührten fich theils wirklich, theils beinabe; und dasjenige Meer, welches fie in ihrer Mitte einschloffen, bas mittellanbische war nur von einem beschrankten Umfange. Daraus ergiebt fich ber Hauptcharakter bes bamaligen Sanbels, burch ben er fich von bem neuern seiner ganzen Natur nach unterscheibet; indem er ber Hauptfache nach ganbhan= bel, bet Seehandel aber nur Nebensache war. wir alfo auch gleich gewohnt, Fortschritte ber Schifffahrt und Fortschritte bes Handels als unzertrennlich zu benken, und die Fortschritte von jener zum Maaßstaabe ber Fortschritte von diesem zu machen, so past dieser Maaßestab doch ganz und gar nicht für jene Zeiten. Mochte die Schiffsahrt auf dem Nittelmeer und an einigen Küsten auch noch so lebhaft senn, so diente sie doch meist nur zu einer Fortsetzung und Erleichterung des Landhandels, zu einer Uebersahrt der Waaren.

Großer Seehandel ift erst entstanden und moglich geworden bunch bie Entbedung von Amerifa. Bis babin, in ben Sahrhunderten bes Alterthums und ber mittlern Zeit, blieb fich ber Bang bes Banbels im Banzen genommen immer abnlich; nur jene Begebenheit allein ist allgemein epochemachend in seiner Geschichte. große Sauptftrage, die aus bem Drient nach Europa und Afrika führte, konnte im Gingelnen durch Arummungen ihre Richtung veranbem; fie blieb aber boch im Sanzen biefelbe, so wie ber auf ihr geführte Sandel auch immer ber haupthandel blieb. Much ift es erlaubt zu ameifeln, ob je bie Umichiffung von Afrika allein iene große und allgemeine Beranderung batte hervorbringen können. Auch die Schifffahrt nach Indien ware noch vielleicht lange bloke Ruftenschifffahrt geblieben, wie sie es im Anfange wirklich war.

Aber die Entbedung von Amerika hatte allein ben Welthandel verändern muffen, ware sie auch nicht durch jene Begebenheit unterstütt worden. Bu jener neuen Welt führte kein Weg zu Lande, kein Schiffen an den Kusten oder von Infel zu Insel. Entweder mußte diese ganze Entbedung, mit allen ihren unermeßlichen Folgen, aufgegeben werden, oder der Mensch mußte es magen

bem Ocean zu trogen. Die Safen bes Mittelmeers standen nun bald dbe, da die Kustenvolker des westlichen Europas die ihrigen den Flotten beider Indien offineten; und das Weltmeer setzte sich in den Besitz seiner ursprünglichen Rechte, Hauptstraße für den Welthandel zu werden.

Wenn aber ber eigenthumliche Charakter bes altern Welthandels barin bestand, baß er der Hauptsache nach Landhandel war, so wird eine weitere Entwickelung ber Natur von biesem uns auch zugleich die Hauptideen zu ber Handelsgeschichte jener Zeiten im Ganzen liefern.

Es liegt in ber Natur ber Dinge, daß biejenigen Lander, welche am reichsten an ben Produtten find, die am meisten gesucht werben, zumal wenn sie ihnen allein ober boch vorzugsweise eigen sind, auch die wichtigsten Bander ber Ausfuhr werben muffen, die aus ihnen nach benjenigen, felbst weit entfernten, ganbern geben wirb, welche jene Erzeugnisse haben kennen und schäten lernen. Unter ben brei Theilen bet alten Welt blieb aber bas Innere von Europa bis auf die Zeiten ber romischen Monarchie herunter in einem folchen Buftanbe, bag es unmöglich fur ben Sandel von Wichtigkeit werden konnte. Rur einige ber fublichen Ruftenvoller in Griechenland und Italien gingen aus ihrer Barbarei bervor; bie ubrigen waren gu rob, und hatten gu wenige Bedurfniffe und Erwerbsmittel, als bag ber Sandel mit ihnen, wenn ja einiger getrieben wurde, von solcher Erheblichkeit batte fenn konnen, bag er einen Sauptzweig bes Welthanbels gebilbet hatte. Selbst ber Handel von Griechenland und Rom was konnte er viel mehr fenn, als Handel fur ben

eigenen Berbrauch? Denn welche ihrer Producte, rohe oder verarbeitete, hatten biese Lander bem Drient gegen die seinigen anbieten können? Das subliche Spanien schien hier fast allein eine Ausnahme zu machen, bessen eble Metalle ihren Markt auf allen Plagen fanden.

Es ergiebt fich also bieraus schon von felbst, bag Affen und Afrika, großentheils von kultivirten Bolkern bewohnt, und beibe, vorzüglich bas erftere, fo überreich an eigenthumlichen herrlichen Erzeugniffen, befonders in feinen öftlichen ganbern, bie Hauptschauplate bes bamaligen Sanbels werben mußten. Der unermegliche Umfang ber Banber biefer Continente, ihre naturliche Beschaffenbeit. bie vielen Buften welche fie umfaffen, bie rauberischen Bolker bie in diesen umberziehen, legten hier aber bem wechselseitigen Berkehr große Schwierigkeiten in ben Beg, bie ben Bewohnern policirter ganber, wie gegenwartig Europa sie enthalt, fremb sind. Die Sicherheit bes Handels ichrieb ihm baber gemiffe Formen vor, welche er in unfern ganbern nicht anzunehmen braucht. Bei ber Unmöglichkeit, bag einzelne Reisenbe jene weiten und gefährlichen Bege gurudlegen konnten, erforberte es bas Bedurfniß unumganglich, baß fich zahlreiche Banbelsgesellschaften bilbeten, bie entweber start genug maren fich felber zu vertheibigen, oder auch ein zahlreiches bemaffnetes Geleite zu bezahlen vermochten. Diefe Sanbelsgesellschaften, welche wir mit einem verborbenen Worte Caravanen benennen \*), konnten aber nicht zu jeber

<sup>\*)</sup> Eigentlich Rierwanen; ich folge aber ber einmal angenommenen Aussprache.

Beit und allenthalben sich versammeln; es erforberte bies feste Bestimmungen sowohl ber Zeit als bes Orts, wann und wo die Raufleute darauf rechnen konnten, eine binreichende Unzahl zusammenkommen zu seben. ferner nicht in ihrer Willfuhr, Die Plate Des Ginkaufs sowohl als des Berkaufs, wie es ihnen gut bunkte, zu verandern, fondern man mußte hier bei benjenigen bleiben, die durch ihre gunftige Lage und andere Berhaltniffe, ober burch bie Gewohnheit, bagu bestimmt maren; weil man nur hier die Bertaufer fo wie die Raufer in binreichender Menge erwarten burfte; endlich bing auch bie Bahl ber Straffen nicht von ihrer Willführ ab. In ben großen Stephen und Sandwuffen, bie hier zu burchreisen find, bat bie Natur nur mit fparfamer Sand einzelne Rubeplate bereitet; wo ber Banberer und fein Lafttbier unter bem Schatten ber Palmen, und bei ber Ruble ber Quellen bie Erquidung finden, beren fie bei fo großen Dubfeligkeiten nothwendig bedurfen. nehme hinzu, baß eben biefe Stellen gewohnlich wichtige Plate des Zwischenhandelns werden, baf bier Tempel und Beiligthumer gegrundet wurden, unter beren Schute man handelte, und welche zugleich bie Biele ber Wallfahrten murben, ja bag nicht felten eben baburch hier machtige und reiche Stabte erwuchsen, so fieht man leicht, wie bas Bedurfniß sowohl als ber eigene Bortheil ber Raufleute fie an gewisse Straffen binden mußte.

Aus biesem Allen erhellt also, wie ber Caravanenhandel nothwendig an gewisse Formen gebunden wurde, und baburch seinen festen und bestimmten Gang erhielt. Es barf uns nicht mehr wundern, wenn wir

sehen, daß biefer Gang Jahrhunderte, ja felbst Jahrtausende hindurch, im Ganzen genommen berfelbe blieb, wenn er auch burch bie Abnahme ober felbst bie Berftorung gewiffer Plate, und bas Aufbluben von anderen, bie an ihre Stelle traten, im Einzelnen einigermaßen feine Richtungen verandem konnte. Es wird fich baraus ferner erklaren, wie gewiffe Gegenden und Plate bes Drients, die burch ihre Bage felber Sauptplate bes Bolferverkehrs auf bem Continent werden mußten, wie g. B. Babylon und Aegypten, icon fo fruh in ber Geschichte glangen, und trot aller Revolutionen die fie erlitten, boch biesen Glanz im Alterthum so wenig als im Mittelalter verlieren konnten, wenn er auch zuweilen auf einige Beit verbunkelt marb. Es wird fich endlich von felber baraus bas Resultat ergeben, auf welches bereits oben aufmerksam gemacht ward, bag im Alterthum fowohl als im Mittelalter ber Gang bes großen Welthanbels im Ganzen genommen berfelbige blieb; weil er nicht umgesthaffen werben konnte, fo lange er nicht fein ganges Wefen veranderte, und aus bem Canbhandel Geebandel ward. Bis babin, 'b. i. bis auf die Entdedung von Umerita, bezogen fich felbst die größten Berande= rungen bes Welthanvels nicht sowohl auf die Art und Beise wie er, und die Lander burch die er geführt ward, als auf die Wolker die ihn führten. Db die großen Sanbelöstraßen aus bem oftlichen Usien in Alerandrien ober in Tyrus fich endigten, konnte fur bas Wefen bes Banbels von keiner folchen Wichtigkeit fenn, bag baffelbe ganglich baburch verandert worden mare.

Die Natur bes Caravanenbandels erforbert eine Menge von Laftthieren, vorzüglich von Camelen, Die somobl zum Fortbringen großer Laften, als auch zum Ausbauern bei langen Reisen, besonders durch maffer= arme ganber, vor allen anbern geschickt finb; fo wie Menschen, die ihre Wartung verstehen, und gleichfalls zu ber Ertragung biefer Mubfeligkeiten abgehartet find. Wenn auch bas Pferd und ber Maulesel zum Transport ber Waaren zu gebrauchen sind, so sind sie es boch viel weniger als bas Camel; und baber ift ber große Caravanenhandel auch nur auf diejenigen ganber beschränkt geblieben, wo bas Camel, bas Schiff ber Bufte, fich findet, wie ber Araber es nennt. aber gleich dieses Thier zu den gezähmten Hausthieren gehort, so ist es boch viel weniger geschickt in Stallen gezogen zu werben als bas Pferd und ber Maulesel. Es lebt vielmehr im Freien, und bie Camelaucht im Großen blieb baber auch ftets bas Geschäft nomabischer Schon baraus erklart es sich, — wenn auch bie Lebensart bes Nomaden nicht ohnehin fo fehr für bas unftete Caravanenleben paßte, - wie gerabe biefe Bolker gewöhnlich einen fo großen Untheil an biesem Sandel zu nehmen pflegten. Wenn sie auch felber nicht bie eigentlichen Raufleute find, fo find fie es boch wie einzelne Beispiele in ber Folge lehren werben - bie ben Bewohnern ber Sanbeloftabte bie Laftthiere bergeben, und gewöhnlich auch felber die Waarenführer machen \*). Wenn aber halb Affen und Afrika von bie=

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hierüber besonders Elphinstons Account of Cabul p. 290. sq.

sen Bolkern und ihren Hecrben besetzt ist \*), dursen wir uns wundern, wenn dieser Handel dort einen solhen Umfang erhalten konnte?

Wie groß aber auch die Kraft bes Camels ift, so ist sie boch noch immer zu beschrankt, als bag bie Rudwirkung bavon auf ben Sanbel, ber burch feine Bulfe getrieben wird, nicht in die Augen fallend mare. Debrere hundert Camele murben faum hinreichen bie Labung eines einzigen unferer großen Oftinbischen Schiffe fortzubringen. Es ergiebt fich baraus von felbst, bag ber Landhandel in Rucksicht ber Quantitat ber Waaren gro-Ben Beschrankungen unterworfen ift. Die sehr schwer wiegenben, die großen Raum einnehmenben, Baaren, können entweder gar nicht, ober boch nur in geringen Quantitaten Gegenstanbe bes ganbhanbels fenn; eine Bemerkung, bie ein großes Licht auf bie Beschaffenheit bes alten Sanbels im Ganzen wirft, indem fie es aufklart, wie manche ber nutlichsten Probukte, ungeachtet man fie kannte, boch so wenig in ben handel kommen Benn bas wichtigste aller Inbischen Erzeugfonnten.

\*) Das Camel lebt in ganz Sub: und Mittelasien bis 53° N. B, so wie in ganz. Nord : Afrika. Wie weit es sich in Sub: Afrika verbreitet hat, ist ungewiß; so viel wir wissen ist es ihm noch ganzlich fremb. Wahrscheinlich macht die hohe Bergkette die es in der Mitte durchschneidet, hier eine Grenzscheide. Wie wichtig die Verbreitung besselben dahin für den Handel werden könnte, ist an einem andern Orte, in einem besondern Aussach von mir gezeigt. His or rische Werke B. 11, 8. 420: Ueber die Verpskanzung des Camels nach dem Vorgebirge der guten Hofnung.

nisse, ber Reis auch im Occident bekannt war, wie hatte man große Quantitaten besselben herschaffen wollen? Wie wurde man den Zuder und Salpeter aus Bengalen nach Europa bringen können, wenn es zu Lande geschehen mußte? Leichte dagegen, und zugleich kostdare Waaren, wie Gewürze, Rauchwerke, Rleidungen aus leichten Stossen, Ebelsteine und edle Metalle waren es, welche den Transport am ersten erlaubten; und daher auch die wicheigsten Gegenstände des Handels wurden.

Diese Bemerkungen werben zugleich bazu bienen, bie Bichtigkeit bes Caravanenhandels fur die alte Belt zu zeigen. Insofern Cultur überhaupt eine Folge bes Berkehrs ber Nationen ift, ift es nicht zu verkennen, daß die Cultur der Botter von Affien und Afrika voraugsweife an biefem Sanbel hing; und die Matur beffelben zeigt auch beutlich, wie er auf eine boppelte Beife recht bazu geeignet war, biefelbe zu grunden und zu verbreiten. Denn erftlich bringt es bie Beschaffenheit bes Caravanenbandels mit fich, daß er einen farken Bwifch en hand el erzeugt. Der Weg ber Caravanen geht burch viele gander und viele Bolkerschaften, und die Bebutfnisse von biefen, fo wie die Bortheile bes Kaufmanns, heisthen einen wechselfeltigen Berkehr. Unstreitig indeß kann biefer Sahrhunderte lang fehr ein= fach bleiben; und es murbe ein fehr voreiliger Schluß fenn, annehmen zu wollen, daß dadurch nothwendig und in jedem Kall eine fortschreitende Cultur ber Theilnehmer beforbert murbe; ba fich bieg zunachst auf ben Eintaufch gemiffer Bedurfniffe und Bequemlichkeiten bes Lebens beschränken wird. Gleichwohl ist boch schon biese

eine Bervollkommnung bes bauslichen Lebens, fo balb es fein Eintausch schablicher, sonbern mahrhaft nublicher, Allein bei mehr gebilbeten Bolfern Gegenstände ist. gebt auch biefer Eintausch ins Große; und wenn gleich ber Caravanenhandel keine gleiche Cultur allgemein verbreiten kann, so wird er boch baburch ferner fur bieselbe bochft wichtig, baß gewiffe Plate im Innern ber Lanber, wie bereits oben gezeigt ift, bie Sauptplate bes 3wischenhandels, bie großen Markte werben, wo ein Busammenfluß ber Nationen entflehet, wo viele, burch bie Leichtigkeit bes Gewinns bewogen, fich nieberlaffen, und große Stabte aufbluben, wo burch bie Menschenmenge, bie aufgebauften Reichthumer, bie Heppigfeit und ben Lurus die fie erzeugten, auch unausbleiblich eine gewiffe bobere Bilbung, mit ber gangen Begleitung ber guten und üblen Folgen fich erzeugt, bie bavon ungertrennlich find. Der Gang bes Welthanbels im Großen knupft fich von selbst an den Zwischenhandel: und bie Bichtigkeit von biefem wird baburch alfo fcon im voraus einleuchtend werben.

Wenn aber gleich der Landhandel im Alterthum ber wichtigere, und der Seehandel ihm nur untergeordnet war, so darf dieser deshalb doch nicht aus der Acht ge-lassen werden, und ersordert hier um so mehr eine genauere Darstellung, da man sich oft sehr falsche, bald zu große, bald zu geringe Ideen davon macht. Es gab Schriftsteller, die kein Bedenken trugen schon Phonicier oder Carthager nach Amerika schiffen zu lassen; wenn andere dagegen nicht einmal zugeben wollen, daß sie im Stande gewesen sewn, selbst diesenigen Schiffsahr-

ten auszuführen, worüber sich ausbrückliche Zeugniffe erhalten haben.

Der Sauptcharakter ber alten Schifffahrt lagt fich in bem einzigen Sate jusammenfaffen, bag fie Ruften ichifffahrt mar und blieb; und bas Schiffen über bas offene Meer nur in so fern statt fand, als entweber naturliche hinderniffe, wie besonders heftige Stromungen, es nothig machten, fich von ben Ruften entfernter zu halten, ober als von einer mäßigen Ueberfahrt bie Es ist die gewöhnliche Meinung, Rebe senn mochte. daß der Mangel des Compasses biese Unvollkommenheit erzeugt habe. Allein ber Grund bavon lag gewiß um vieles tiefer, namlich in ber Beschrankung ber Erbkunbe, welche nur die brei Continente ber alten Welt umfaßte. Bo Schifffahrt über bas offene Meer ftatt finden foll, muß ein Biel berfelben vorhanden fenn; wo hatte man aber vor ber Entbedung Ameritas biefes Biel fuchen wollen? Man bedurfte folder Schifffahrten nicht; und felbst die Erfindung bes Compasses hatte fie schwerlich erzeugt, fo lange nicht ein fuhner Entbecker zu ben ganben jenseit des Weltmeers durch benfelben geführt worden mare. Satte man ben Compag nicht bereits über ein Jahrhundert gekannt, ebe Columbus, von ihm geleitet. ben offenen Ocean beschiffte?

Wenn aber gleich die alte Schifffahrt biesem zufolge Ruftenschifffahrt blieb, so hute man sich darum sogleich die Ideen von Unvollkommenheit daran zu knupfen, die man gewöhnlich daran zu knupfen pflegt. Wenn es vielmehr auf der einen Seite bekannt ist, daß gerade diese Schifffahrt mit den meisten Schwierigkeiten vers

knupft ift, so ift es bagegen auf ber anbern auch nicht minber gewiß, bag eben burch fie bie geubteften Seeleute gebilbet werben. Sind nicht noch jett die Fischereien bei Neufoundland und die Rohlenschifffahrt die eigentlichen Schulen ber brittischen Marine? Giebt es irgendwo Gelegenbeit mehr mit ben Gefahren vertraut zu werben, und fie Es ift also ein febr voreiliger befiegen zu lernen? Schluß, ben man aus ber Ruftenschifffahrt auf bie Ungeschicklichkeit ber Seeleute jener Bolker, und auf einen febr begrenzten Umfang ihrer Schifffahrten giebt. Ranben benn felbst bie Portugifen nicht burch lange fortgefette Ruftenschifffahrt ben Weg nach Oftinbien? Die Lage ber brei Continente ber alten Welt macht es unmoglich, hier irgend ein Biel zu bestimmen, bis wie weit man habe schiffen konnen ober nicht? Eben bas Kortschiffen langst ben Ruften, burch einen langen Zeitraum fortgeset, ift ben allmabligen Fortschritten am meisten gunflig; es ift bier fein Punkt wo man gerabe aufboren mußte; Gewinnfucht und Entbedungsgeift fubren von bem Befannten ftets zu bem Unbefannten; und wenn wir uns Bolker benken wie die Phonicier und Carthager, die Jahrhunderte hindurch ihre Schifffahrten ruhig und ungestort trieben, - was batte biefe verhindern follen allmählig weiter zu kommen, und felbst fehr entfernte Reisen anzustellen? Weit entfernt bierauf im voraus irgend eine Behauptung grunden zu wollen, wird wenigstens so viel baraus folgen, bag eine gefunde Eris tit es feineswegs erlaubt, Rachrichten über entfernte Schifffahrten langs ben Ruften von Europa und Afrika, ober auch rund um das lettere, für erdichtet zu halten,

bloß weil sie unsern vorgesaßten Ibeen von der Geschicklichkeit der Seeleute des Alterthums nicht angemessen sind. Und wenn es dazu noch eines sichern historischen Beweises bedarf, geben uns diesen nicht die Normannen im Mittelalter? Wird man es bezweiseln wollen, daß sie Europa umschissten? Und wird man auch bei ihnen jede entserntere Schiffsahrt sofort wegeleugnen wollen, bei denen sie doch nach der Lage ihrer Länder mit noch viel größern Hindernissen zu kämpfen hatten, als die Anwohner des Mittelmeers?

Gleichwohl blieb bie Schiffsahrt ber Alten nicht in bem Maaße Kustenschiffsahrt, daß sie nicht bei maßiger Entfernung, und auf beschränkten Seen, eine Ueberfahrt über das offne Meer geworden ware. Ein Blick auf eine Charte, welche die östliche Hemisphare unserer Erde mit ihren drei Continenten enthält, wird zeigen, daß es hier besonders zwei solche Meere giebt, die von Wichtigkeit sind; das mittellandische Meer mit seinen einzelnen Theilen, wozu ich auch das schwarze Weer rechne; und den Indisch en Ocean zwischen den Kusten von Ost-Afrika, Arabien, und der biesseitigen Indischen Halbinsel, mit seinen beiden Bussen, dem Arabischen und dem Persischen.

Das Mittellandische Meer mußte nach seiner Lage der Hauptschauplat der Schiffsahrt der alten Welt werden, da es von allen drei Continenten, und zwar von den fruchtbarsten und cultivirtesten Theilen derselben, eingeschlossen war. Die vielen Inseln mit denen es bestätt ift, die allenthalben als Halbinseln hervorragenden Länder, und der mäßige Umfang besselben mußten die

Beschiffung außerorbentlich erleichtern. Es wurde bie Strafe ber Communitation zwischen ben Bewohnern ber drei Welttheile, die ohne Zweisel Barbaren geblieben waren, wie die Bewohner bes mittlern Asiens, ware bie Flache, welche bieses Meer ausfüllt, ein Steppenland gleich ber großen Mongoley gewesen.

Der Inbifche Drean, in bem vorher befchriebenen Umfange, erleichtert bie Schifffahrt nicht nur gleichfalls burch bie maßige Entfernung ber Ruften, und bie Infeln mit benen er bebedt ift, fonbern auch noch burch bie regelmäßig halbjahrig wechfelnben Winde. Wenn in ben Sommermonaten vom Mai bis zum Oktober bie hier herrschenden Gubwestwinde die Schiffe von ben Rusten Afrika's, ober biejenigen welche bie gleichzeitigen Rorbwinde im Arabischen Meerbusen burch die Strafe von Babelmanbeb brachten, nach ben Ruften von Dalabar und Ceilon hinuberfuhren, fo geleiten fie bagegen Die Nordostwinde, welche in eben biesem Meere in ben Wintermonaten berrichen, wieber nach ihrer Beimath gurud, und gleichzeitige fubliche Binde im Arabischen Meerbusen fuhren fie bis in ben innerften Bintel beffelben \*). Die Folge bieser Untersuchungen wird zeigen,

<sup>\*)</sup> Das Indische Meer und der Arabische Meerbusen haben beide halbjährig wechselnde Winde, ober Monsuns, aber nicht dieselben. Während der Sommermonate herrschen in dem Arabischen Meerbusen Nordwinde, mit denen man ihn hinunter schifft, im Indischen Meer aber Sudwestwinde; die man gerade braucht, wenn man die Straße Babelmandeb passirt ist, um nach Malabar zu gelangen. Umgekehrt herrsberen's bist. Schrift. Th. 10.

wie fruh die Ablker des Sudens diese Kortheile, welche die Natur ihnen darbot, zu nugen wußten; und aus den eben gemachten Bemerkungen ist klar, daß eine solche Schiffsahrt-sehr, gut statt sinden konnte, ohne daß die Schifffshrtokunde des Alterthums deshalb ihren Charaketer verandert hatte.

Wenn diese allgemeinen Ansichten des alten Weltshandels schon im voraus dazu dienen können, seine großen Verschiedenheiten von dem neuern zu zeigen, so wird eine Vergleichung beider in Rucksicht ihrer Art und ihrer Gegenstände vielleicht dazu beitragen, diese noch in ein helleres Licht zu seten.

Die Einrichtung bes alten Handels war im Ganzen genommen um vieles ein facher, als die des neuern; da die meisten der kunstlichen Einrichtungen noch nicht vorhanden waren, ohne welche der neuere Handel jeht nicht wurde bestehen können. Sein Zweck im Ganzen blieb beschränkt auf die Stillung gewisser Bedürsnisse, mochten es nun Bedürsnisse der Rothwendigkeit oder des Lurus seyn. Der Kausmann, der sie herbeischafste, suchte sie theurer zu verkausen oder zu vertauschen als er sie eingekaust oder eingetauscht hatte; besonders wenn sie durch seine Industrie veredelt waren. Auf diese Weise bereicherte er sich; aber über diesen Kreis gingen auch seine Spekulationen nicht hinaus. Der Handel des Alterthums blieb also seinem Hauptcharakter nach Wa a-

schen im Winter im Indischen Ocean Nordostwinde, im Arabischen Meerbusen aber subliche Winde, die also für die Rücktehr gunftig sind.

renbanbel. In vielen, vielleicht, wenigftens im bobern Alterthum, in ben meiften, Rallen wurden biefe Baaren gegen andere eingetauscht; wo aber auch eble Metalle als Maafstab des Werths gebraucht wurden, geschah es gewiß mehr nach bem Gewicht, als nach bem Geprage. Bir wiffen von ben Phoniciern, ben Perfern und anbern Bolfern, bag fie Gelb pragten; wir wiffen auch von einigen Gelbarten, baß fie auch in fremben ganbern im Umlauf waren, wie bie Darifen bei ben Griechen; aber wie weit bieg im Gangen ber Rall mar, barüber find wir fast gar nicht unterrichtet. Bie bem aber auch senn mag, so ist boch so viel gewiß, baß ber Gelbhanbel, ber einen Sauptzweig bes neuern Sanbels ausmacht, im Alterthum zwar nicht ganglich unbekannt, aber boch in feiner Kindheit blieb. In ben gro-Ben Stadten, wie in Athen, Rom, Alexandrien und anbern, wo ein beständiger Busammenfluß von Fremben war, mußte zwar auch Geldumsag flatt finden, und es aab Bechster, die fich bamit beschäfftigten; aber fo lange es noch feine Bechfel gab, konnte jener Gelbumfat fein Hauptzweig bes Sandels werben. Die Spuren, bie man in ein paar Stellen alter Schriftsteller zu finben glaubt, find zweifelhaft, und beuten schwerlich auf etwas weiteres als auf bloffe Unweisungen. Daß bergleichen baufig auf einen Dritten ausgestellt wurden, mar naturlich: allein man kannte bie Runft noch nicht, biefe burch eine weitere Circulation wieder zu Gegenftanden bes Sanbels zu machen. Der Gelbhandel im Großen, wie er gegenwartig ift, fteht außerbem in einer ju genauen Berbindung mit bem offentlichen Crebit ber Staaten, besonders ber großen Sandelsftaaten; und ift erft eine Folge ber Kunft gewesen, auf die ber menschliche Beift vielleicht am meiften raffinirt bat, offentliche Schulben auf die möglichst vortheilhafte Urt zu machen und Diese Kunst blieb unbekannt in ber mieber abzutragen. alten Welt, weil fie überfluffig mar. Die damals so viel geringern Staatsausgaben wurden entweber burch aufgelegte Tribute bestritten, ober auch in außerorbentliden Källen, wenigstens in Freistaaten, burch freiwillige Unleihen von Burgern, die man zurudzahlte; aber bie fein Gegenstand einer faufmannischen Speculation mer-Der eigentliche Wechselbanbel aber sett ben konnten. ein Wechselrecht voraus; und fann schwerlich ohne regelmagig eingerichtete Poften bestehen; weil Alles babei auf eine sichere, schnelle, und baufige Correspondenz anfommt. Es ift gwar febr verkehrt, wenn man eine plotsliche Aufhebung unserer Posteinrichtungen annimmt, und aus ber Stodung, bie alsbann entstehen mußte, auf bie geringe Lebhaftigkeit bes alten Sanbels zurudschließen will; (benn die Aufhebung einer schon bestehenden Ginrichtung ist immer mit weit großern Unbequemlichkeiten verbunden, als ihr ganglicher Mangel, wo fich von felbft andere Ersatmittel zu finden pflegen); aber bag gemiffe-3meige unfers Sanbels lediglich von ben Posteinrichtungen abhangen, und burch sie erst moglich geworben find, bleibt barum nicht minber eine ausgemachte. Sache.

Die größere Einfachheit des alten Handels, indem er nur im Kauf und Verkauf der Waaren bestand, zeigt sich auch darin, daß nicht so viele und so verschiedene Classen von Theilnehmern dabei beschäftigt waren, wie

gegenwärtig. Zwar muß man auch bier nicht zu abfprechend in seinen Behauptungen sepn. Wer kann uns noch mit Gewißheit barüber belehren, wie es in einem großen Phonicischen ober Carthagischen Sandelshause aussah? Dag in ben großen Sanbelblanbern ber Sanbel auch außer ben eigentlichen Kaufleuten eine große Menge von Menschen, von Bwischenbanblern u. f. m. be-Schaftigte, fieht man an mehreren Beispielen, wie g. B. ber Cafte ber Dollmeticher ober Mackler in Aegupten: und überhaupt burgt uns bie Unveranderlichkeit ber Sitten und bes ganzen gesellschaftlichen Lebens im Drient wohl bafür, daß auch bie Einrichtungen bes handels fich hier wenig geandert haben. Die Berschiedenheit findet sich also nur hauptsächlich zwischen der Korm des ietigen und bes alten Europaischen Sandels. scheinlich indeg brachten es boch die bamaligen Verhaltnisse auch im Orient mit sich, bas ber Raufmann weniger burch andere in ber Ferne feine Geschäfte besorgen laffen konntes bag er felber Reifen machen mußte, um ben Einkauf zu betreiben; besonders bei ben ganbern jenseit bes Beltmeers, wie Spanien und andere, bie von ungebildeten Bolkern bewohnt wurden; daß er also auch jugleich meift Eigenthumer und Fuhrer feines Schiffes war; wiewohl boch auch bieses Alles häufige Ausnahmen gehaht haben mag. Der Commiffionshandel konnte aber im Alterthum nicht die Form baben, die er gegenmartig bat, weil biefe auch ju fehr von unfern Posteinrichtungen abbangt.

Auch die Gegenstande bes alten Sandels waren ohne Zweisel um vieles beschränkter, ba man nicht nur

manche Produkte entweder gar nicht kannte, oder boch nicht gebrauchte; sondern auch, wie bereits aus dem obisgen erhellt, die damalige Art des Aransports es unmögslich machte, daß sie wichtige Gegenstände des Landhansbels werden konnten.

In die Classe biefer Gegenstande gehort ichon querft bie nothwendigste aller Baaren, bas Getreibe. Benn gleich basselbe von bem ganbhandel nicht ganglich ausgeschlossen blieb, fo lassen fich boch von bemselben keine große Borrathe auf große Entfernungen auf biefem Bege fortschaffen. Der Getreibehandel im Großen ift vielmehr nothwendig an die Schifffahrt geknupft, und beschränkte fich baber auch im Alterthum meift auf bie ganber um bas Mittelmeer und schwarze Deer, und vielleicht ben Arabifchen und Perfischen Meerbusen. Eben bie ganber, bie noch jest hier bie reichen Getreibes lander find, die Ruften der Barbarei und Tegopten, was ren es gleichfalls nicht nur damals, sondern wegen Apret hohern Gultur auch in einem viel hohern Grabe. Bet weiß nicht, bag Rom von boet aus und von Skillen feine Borrathe erhielt?

Noch größern Schwierigkeiten bei dem Landtransport ist der Wein ausgesetzt, der, so wie alle staffige Baaven, nicht leicht auf Lastthieren, sondern nur auf Bagen fortgeschafft werden kann, die aber nie in das Gefolge einer Caravane kommen können, weil es so oft an gebahnten Heerstraßen sehlt. Außerdem aber gab es noch andere Ursachen, welche dem Weinhandel im Alterthum eine andere Gestalt geben mußten. Die Linder des weststichen Europas, die jeht beinahe ausschließend die Weine

hervorbringen, mit benen auswärtiger größer Berkehr getrieben wird, erzeugten damals wenige oder gar keine. Ueberhaupt aber konnte der Handel mit denselben — einige Ausnahmen abgerechnet — nicht so beträchtlich seyn, weil die Bewohner derjenigen Länder, die selber keine Weine hervorbrachten, sich dieses Getränks noch viel weniger bedienten, statt daß gegenwärtig gerade der umgekehrte Fall statt sindet. Jedes Land erzeugte und verdrauchte vielmehr damals seine eigenen Weine; und der Bau derselben konnte um so viel beträchtlicher seyn, da es keine Religion damals gab, die, so wie jeht die Muhamedanische, ihren Bekennern den Gebrauch dieses Getränks untersagte.

Als Gegenstand des Handels war das Del im Alterthum von größerer Wichtigkeit. Es konnte besser verfahren werden, weil es den Transport besser erträgt als manche Weinarten; und war, da man Butter in den stüdlichen Ländern wenig kennt, im allgemeinen Gesbrauch. Im übrigen hat der Bau desselben sich wenig verändert; die Gegenden, die es damals erzeugten, erzeugen es noch allein; Sicilien und das südliche Italien verdankten dem Handel damit einen nicht geringen Theil ihres Reichthums.

Biel weniger Schwierigkeiten bagegen war ber Transport aller berjenigen Waaren unterworfen, bie zur Bekleibung bienen; wenn gleich bas rohe Material nicht in folchen Quantitaten als jest verführt werden konnte. Die am meisten geschätzen Stoffe, die Seibe, bie Baumwolle, und die feine Wolle, waren nur bem Drient eigen, und die folgenden Untersuchungen werden

es beutlicher zeigen, in welchem vorzüglichen Grabe biefe . Waaren Sauptgegenstanbe bes Landhandels waren.

Die kostbaren Produkte endlich bes Drients, Gewurze und Rauchwerke, die in unermeßlicher Menge bei den Opfern verbraucht wurden, strömten aus Arabien und Indien auf mannigfaltigen Wegen dem Occident zu. Die weiteren Aufklarungen barüber kann erst die Folge enthalten; daß aber keine andere Artikel so geschickt zum Landtransport waren, ist bereits oben bemerkt.

Fur die Untersuchungen über die Politik sowohl als über ben Handel bes Alterthums find bie Zeiten der Macedonischen so wie ber Romischen Alleinherrschaft teinesweges bie wichtigsten und lehrreichsten. Da, wo ein einzelnes Bolk Alles vor fich niederbeugt, bet naturlich jene Mannigfaltigkeit ber Staatbformen, die ein so großer Borzug des Alterthums ist; und auch bem Sandel werden leicht Fesseln angelegt. Will man sich also in die Periode versegen, wo jene Mannigfaltigkeit ber Staatsformen noch zu feben mar, und zugleich ber friedliche Berkehr ber alten Bolter in feiner ichonften Bluthe ftant, fo bleibe man nicht bei jenen Beiten fteben. Der Beitraum gunachft vor und mahrend ber Perfischen Monarchie fcheint berjenige zu fenn, ber bier bem Beobachter ben am mehrften befriedigenden Unblick gewährt, und baher bie ausführlichste Untersuchung verdient. Der spatere Meranbrinische Handel, die Erscheinungen, welche bie Macebonische und Romische Staatskunft erzeugten, werben bann leicht fich erklaren und murbigen laffen. Steigt man aber in jene frubern Zeiten hinauf, fo erscheint Alles

mehr an feiner Stelle; bie Bolter haben noch nicht fo wie nachmals ihre Selbstftanbigfeit verloren; und jebes derselben nimmt bei dem gemeinschaftlichen Verkehr ben Dat ein, ben es nach feiner gage einnehmen mußte. Die Ufer bes Mittelmeers waren bamals allenthalben von fleißigen und feefahrenden Bolfern umgeben; Carthago batte ben größten Theil ber Afrikanischen Rufte befett, und suchte fich in bem Befige bes Sandels mit bem innern Ufrita ju erhalten, inbem es feine Bafen zu bem haupteingang machte, burch ben bie auswartigen Produkte ben Bolkern biefes Belttheils jugeführt wurden. Cyrene, das ben oftlichern Theil biefer Rufte beberrichte, mar barin feine Nebenbuhlerin. Jenem gegenuber hatten bie Sicilischen und Italischen Griechen burch bie Cultur ibres fruchtbaren Bobens fich große Reichthumer erworben, bie burch ihre Große für fie felber verderblich murben. Ihre beschrankten ganber konnten kaum so viel Del und Wein hervorbringen, als bas nabe Gallien und bas unermeßliche Ufrika verschlang, wo biefe Producte bamais noch wenig ober gar nicht einheimisch waren; Stalien selbft mar großentheiß burch bie Etrufter befest, einem Bolte, bas trop bet Eifersucht ber Carthager sich im Mittelmeere behauptete; bie Romer, bamals nur erft herren von gatium, besuchten mit ihren Schiffen bie Ruften von Afrika, und schlossen mit den Carthagern Sandelsvertrage; ber Berkehr mit bem innern Gallien war in ben Sanden von Massilien, bem friedlichsten und gludlichften unter allen griechischen Staaten. Un der Spanischen Rufte blubten Gabes und andere unabbangige phonicifche Colonien, beren Schiffe sich setbst auf ben Ocean wagten. Staaten bes eigentlichen Griechenlands, vorzuglich Corinth und Athen, fo wie ihre Pflangftabte an bet Sonischen Rufte, hatten fich ben Banbel bes Megeischen und bes schwarzen Meers zugeeignet; selbst bas verschlossene Aegypten, wo ber Thron ber Pharaonen noch ftand, batte ben Griechen einen Freihafen in Naucratis eröffnet; und die letten diefer Berricher, in ber Hoffnung Berren von Phonicien und Sprien zu werben, waren aus Memphis nach Sais herabgeftiegen, und hatten Wegnptische Alotten auf zwei Meeren ausgeruftet. Die Bolferschaften bes innern Afiens waren burch bie Affprischen und Babylonischen ganderfturmer gendthigt worden, sich genauer kennen zu lernen; selbst bie gewaltsamen Bervflanzungen ber Bolfer - bieß erfte Mittel, bas ber Despotismus ichon in feiner Rindheit erfand, um gemachte Eroberungen zu behaupten - hatten ihre Befanntschaft und ihren Berkehr vermehren Das ftolze Babylon, burch feine Lage gugleich zu ber hertschaft und zum hauptmarkt von Affen bestimmt, war ber Gis ber Induffrie und Cultur geworbeng mabrend bag Entus und die übrigen Phonixis foen Staaten ihr Recht behaupteten, bie Sauptarme bes Affatisch = Suropaischen Hanbels burch ihre Hafen zu loiten. Unter der Perfischen Berrschaft ward biefer Ber-Bebr, fobalb bie erften Sturme überftanben maren, menig gestort. Ufien ward unter ihnen ein in feinem Innern organifirtes Reich; auf ihren Beerftragen reifete man obne Schwierigkeit von Sarbes bis nach Bactra und Persepolis; und felbft bie Ruinen von ben Pallaffen ibrer Könige, geziert mit ber Vorstellung von Festen, wo jede Nation mit den Produkten ihres Fleißes vor dem Ahrone erscheint, sind noch heute ein redender Beweis von dem Kunststeiß der Volker, und von der Regierungstunst ihrer Könige!

Rugt man zu biefen Bugen noch ben gleichzeitigen Berfehr bes füblichen Afrikas und Aethiopiens. ber burch ben Caravanenhandel burch bie Afrikanischen und Arabischen Buften mit Carthago und Torus im Busammenhange ftanb, wie bie Folge diefer Untersuchungen lehren wirb, - fo zeigt biefer Beitraum ein Bilb von Leben und Thatigfeit, von Bolferverein und Bolkerverkehr auf bem größten und schönsten Theile unserer Erbe, bas ben Beobachter in ein besto angenehmeres Erstaunen fest, je mehr es burch bie Menge und Mannigfaltigkeit feiner Gegenftanbe ihn überrafchen muß! Stehn wir auch in ihm noch nicht an ber außersten Grenze ber historischen Beit, so ftehn wir boch ba, wo bas helle Licht ber Geschichte anfangt sich in eine Dammerung zu verlieren, bie ber Forschung einen besto hobern Reit giebt, je mehr es ihr gelingt fie aufzuklären. Und wenn es auch nicht unfer 3weck ift, in jene bunkele Periode der Bor= zeit zurudzugeben, die teine Fadel ber Gritif mehr aufzuhellen vermag, fo burfen wir boch hoffen, baß einzelne Stralen zuweilen auch bis zu ihr hindurchbringen werben.

Wir wollen es versuchen die Geschichte ber Vorwelt von dieser Seite zu betrachten, und wenigstens die Umrisse bes reichern Gemalbes zu entwerfen, das sie alsbann aufstellen muß. Mögen babei bie kriegerischen Wölker, die sonst fast allein den Bordergrund ausfüllten, sich etwas zurückziehen, um auch andern Platz zu machen, die bescheiden im hintergrunde steben! Möge der Bug der friedlichen Caravane uns das Schauspiel verwüstender Heere, mögen die werdenden Mauern der neugegründeten Colonie den Anblick zertrümmerter Städte ersetzen!

ing from the world by the control of the Taranta da maranta da m ငန္း ဥန္း ကို တရုတ္ေဆာ့ ရွက္ရွိေတြ မ and a first or the second and the second er i za za o i tali skimba i The state of the s AND A 1 12 15 MIN AT 1 1 1 James grant of the control of the control of the of the second of the second second of the second The State of the Market State of

A f i e n.

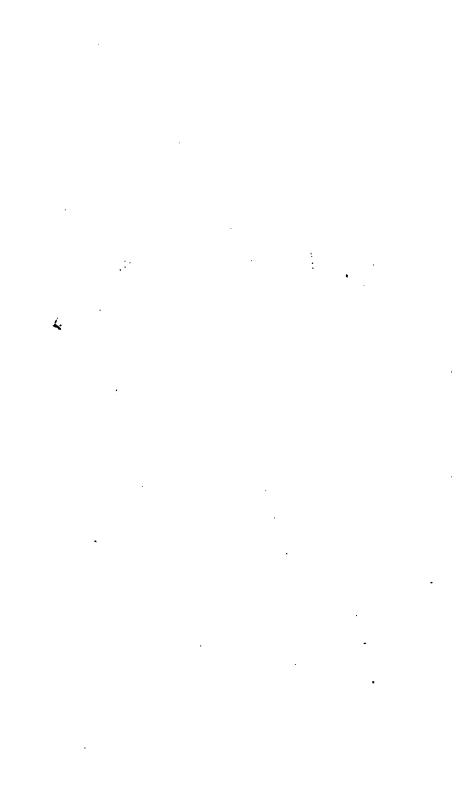

nter ben brei Theilen ber alten Belt ift feiner, ber Die Aufmerksamkeit bes philosophischen Geschichtforschers ber Menschheit, ber fich nicht blos auf bie Betrachtung einzelner Nationen beschränkt, fonbern mit feinem Blick bas Ganze unfere Geschlechts zu umfaffen fucht, mebr auf fich zoge und auch befriedigte, als Alien. erfte Dammerung ber Geschichte bricht in ihm an . und burch alle folgenden Jahrhunderte, in benen Afrika noch fast ganglich in ein tiefes Dunkel gehullt blieb, und Europa fich erft spåt und langsam aus bemfelben bervormand, schwebt über Affen ein Licht, bas uns bie gro-Ben Revolutionen, beren Schauplat es mar, amar nicht immer in gleicher, aber boch in hinreichender Rlarbeit zeigt, um ihren Sang im Ganzen zu überfeben, und baraus allgemeine Schluffe fur bie Geschichte unfers Geschlechts zu ziehen. Je tiefer wir in biefe zuruckgeben. je mehr wir bie Sagen ber Bolker von ihrem Ursprunge und ihren frubern Schickfalen unter einander vergleichen. und je mehr wir zugleich die Berschiebenheiten ihrer augern Bilbung kennen lernen, um befto mehr werben wir immer auf Affen zurudgeführt; um besto mabre

scheinlicher wird es, daß der Mensch dort eigentlich zu Hause gehört; wie sehr er sich auch in andern Welttheislen, unter einem fremden Himmel, und unter dem Zusammenflusse gunstiger oder ungunstiger Umstände, mag veredelt oder verschlimmert haben. Selbst die Geschichte der wissenschaftlichen Kenntnisse, so viele Muhe sich auch der Occident gegeben hat, sie zu bereichern und zu seinem Eigenthum umzustempeln, führt uns doch endlich auf den Orient zurück; so wie wir in ihm das Vaterland nicht nur unserer eigenen, sondern auch aller übrigen Religionen sinden, welche durch ihre Verdreitung sich zu herrschenden Weltreligionen erhoben haben.

Schon burch feine geographische Lage ward Afien pon ber Natur vor ben übrigen Theilen ber alten Belt auffallend begunftigt. Es fangt in einer nordlichen Breite an, über welche hinaus fein gand mehr fur ben Menschen bewohnbar ift; allein in seiner vollen Ausbehnung fullt es bie nordliche gemäßigte Bone aus; und nur feine großen fublichen Salbinfeln erftreden fich bis tief in ben beißen Erdgurtel; die offlichste berfelben fogar bis nahe an ben Aequator. Seine reichsten und fruchtbarften ganber liegen unter ben Breitengraben, welche zwischen Ufrika und Europa bas Mittelmeer einnimmt; und nur feine nordlichften und fublichften Gegenben leiben von übermäßiger Site und Ralte. Dagegen erscheint Europa gleichsam nur als Unhang bes Nordwestlichen Usiens; und Afrika, bas in feiner vollen Breite unter bem Aequator burchgeht, und bei weitem bem größeren Theile nach ber heißen Bone angehort, fann nur wetige ganber aufzeigen, beren gemäßigtes

Clima mit bem größten Theil Afiens verglichen werben konnte.

Die ungeheure Ausbehnung, welche bie Ratur Ufien gab, nach ber fein Alacheninhalt bas vierfache von Europa, und fast ein Biertheil mehr als Afrita ausmacht, beftimmt es zugleich zu bem großten Schauplate, auf bem wir bie leblose nicht weniger als: bie thierische Schopfung in ihrer hochsten Mannigfaltigkeit sowohl als Schonheit erblicken. Europa hat keine Produkte, die nicht auch Ufien hatte; und bringt menige berfelben fo vortrefflich hervor, wenn fie nicht etwa der Kunstfleiß des Europäers veredelte. Afrika hat zwar feine eignen Erzeugnisse und Baaren, Die feiner eigenthumlichen gage angemeffen find; - es erzeugt Neger, die Usien nicht hat, und Thiere und Gemachse, bie nur unter bem Aequator gebeiben; aber wie frembartig auch immer bie Ratur in Ufrika bem Europäer erscheinen mag, so bleibt fie fich boch burchaus bort mehr gleich; ber Bewohner bes Caffernlandes konnte auch an ben Ruften der Barbarei sich allenfalls in feinem Baterlande glauben; er murbe bier ungefahr biefelben Thiere, biefelben Pflanzen und Gemachse, benfelben Simmel wiederfinden. Dagegen welch' eine Abwechslung und Mannigfaltigkeit in Afien! Welch' eine andere Schopfung in ben weiten mongolischen Steppen; in ben blubenben Thalern von Cafchmir; in ben beißen Ebnen von Bengalen; in ben buftenben' Sainen von Ceilon; und wiederum auf ben beschneiten Gebirgen Sibiriens, und an ben Ruften bes Gismeers !

Allein auch außer seiner Lage gab die Natur Assen Borzüge anderer Art, wodurch es sich vor Afrika aufsallend außzeichnet. So wie sowohl der Zugang zu die sem von außen, als auch der innere Werkehr seiner Bewohner, im gleichem Maaße erschwert ist; so ist dagegen sowohl der eine als der andere in Assen ausnehmend erleichtert. Die Meere, die diesen Welttheil umgeben, bilden allenthalben, vorzüglich aber in der siddichen Hälfte, welche von jeher der Wohnsitz der ges
bildetern Kälfter war, große Busen, die sich die tief in das Innere der Länder erstrecken; und da wo sie aushören wiederum große Flüsse ausnehmen, und den bequemen und sichern Austausch der Erzeugnisse der versschiedenen Länder besördern.

Diese Bilbung bes festen ganbes, und bie gleiche mäßige Bertheilung ber Strome, ift mahrscheinlich eine Hauptursache, bag fich in bem Innern von Uffen, mit Ausnahme ber Arabischen Halbinsel, bie ihrer gangen physischen Beschaffenheit nach vielmehr nach bem benachbarten Ufrika anzugeboren scheint, keine fo große Sand muften finden, welche ben Berfehr ber Bemohner von Afrika so ausnehmend erschweren! Denn abgleich Affien febr große Steppen lander enthalt, fo ift ber Reisende boch in biesen nicht benjenigen Gefahren ausgesett, bie ihm in ben Afrifanischen Sandmeeren broben. von dieser Art, und zugleich von ähnlichem Umfange, enthalt bagegen Afien in feinem Innern nur. bie Bufte Cobi in ber kleinen Bucharei: welche aber nur ben Zugang zu bem oftlichsten gande. bem eigentlichen China, erschwert, bessen West = und

Nordseite sie umgiebt; aber eben baher bem Berkehr ber übrigen Usiatischen ganber und Bolker kein Hinderniß in ben Beg legt.

Um von ber phyfischen Beschaffenheit von Afien und bem darauf gegrundeten Berkehr feiner Bewohner fich beutliche Begriffe zu machen, muß man vor allen Dingen bie großen Gebirgketten fennen, welche biefen Belttheil durchkreugen, und jene Beschaffenheit bes Bobens, fo wie bie Lebensart feiner Bewohner, großentheils bestimmen. Zwei biefer Gebirgreiben laufen von Besten nach Often, und bilben zusammen mit ben 3weigen, bie fich sowohl nach Norden als nach Guben erftrecken, und beibe in Berbinbung feben, ein Ret, bas gleichsam bas Gerippe ausmacht, an bem die Oberflache biefes ganzen Welttheils hangt. Die erfte biefer Gebirgreihen, bie aber ben Griechen mehrentheils unbefannt blieb, geht burch bas subliche Sibirien, und ift, obgleich ihre Ramen ofters wechseln, boch bem größten Theil nach unter ber Benennung bes Altai bekannt. Sie fangt an gleich oberhalb bem Caspischen Meer, wo selbst ein Um berfelben. unter dem Ramen des Urals, in einer nordlichen Richtung bis jum Eismeer hinlauft. Sie burchstreift alsbann, nur in mäßiger Hohe von nicht mehr als 6 bis 7000 Rug, bas fubliche Sibirien, und wird immer breiter, je weiter fie nach Often geht, fo daß, fie am offlichen Ocean, mo sie fich mit einem nordlichen Sauptzweig ber fublithen Gebirgkette vereinigt, bas gand ber Tungusen und das Sibirische Kustenland ausfüllt. Die Kenntniß bieser Gebirakette verdankt die Welt erft den neuern Entbek-Bungereifen Ruffischer Gelehrten; vorher hatte man febr unvollständige Nachrichten bavon; und im Alterthum blieb fie fast ganzlich unbekannt \*). Aber auch jest bleibt noch, besonders in den öftlichen Theilen, viel in ihr zu erforschen übrig.

Weit bekannter bingegen mar damals bie große fubliche Gebirgkette, bie unter bem Namen bes Taurus in einer gleichen Richtung von Westen nach Often queer durch Ufien streicht. Sie nimmt ihren Ursprung bereits auf ber Halbinfel von Borberafien, beren subliche Rustenlander, vormals Pisibien, Encien und Cilicien, fie einnimmt \*\*). Sie zieht fich alsbann, mit einer febr betrachtlichen Bobe, burch Urmenien, indem zugleich ein Urm berselben, ber nach Norben geht, die Caucafischen Lander zwischen bem schwarzen und Caspischen Meer ausfullt, die von ihr ben Namen fuhren \*\*\*). Von Ar= menien geht fie durch die gander an der Gud- und Gudoftseite des Caspischen Meers, burch bas nordliche Mebien, und bie vormals fo beruhmten Provingen Sprcanien, Parthien und Bactrien, bis zu ber Oftgrenze ber großen Bucharei; ober bes alten Sogbiana. fie fich in zwei Sauptarme, von welchen ber erfte eine

<sup>\*)</sup> DESCUIGNES Hist. de Huns T. I. P. II. p. 111. ABULGASI-CHAN Hist. genealog. des Tartares p. 30. et ibi Not.

<sup>\*\*)</sup> ARRIANUS de exped. Alex. V, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Rame bes Caucasus bezeichnet in ber alten Geographie eigentlich die Gebirge zwischen den eben erwähnten Meeren; ob er gleich uneigentlich auch auf andere Theile ber Paurischen Bergkette übertragen wird; z. B. auf die Gebirge bes nordlichen Indiens. Cf. Arrian. 1. c.

nordöftliche, ber andere eine sudöftliche Richtung nimmt; beibe aber bilben gleichsam bie Gestabe eines weiten Sandmeers, bas bei Berobot, ber es icon kannte, überhaupt den Namen der Sandwufte führt; bei den Reuern aber bie Bufte Cobi beißt. Die norboftliche Rette, ein Theil bes alten 3maus, ber Belur Dagh ober bas Gebirge von Cafgar, begrenzt biefelbe nach Rorben ju; und geht burch bas gand Engur, bie Mongolei und Sungarei, nach ber Gibirifchen Grenze, woselbst es sich mit bem Altai verbindet. Der fuboftliche Hauptarm begrenzt bas nordliche Indien, geht burch groß und flein Tibet, und verliert fich in bem mittlern China, an ben Ruften bes oftlichen Deers. Die Namen beffelben wechseln nach ben Gegenden; bie Rette langs ber kleinen Bucharei führt ben Namen bes Mus-tag ober Schneegebirges, ein anderer Theil bes alten Imaus; bie Indischen Grenzgebirge, ober bie Gebirge von Cabul und Canbahar, hießen bei ben Alten ber Paropamisus. Ihre offliche Fortsetzung, von bem hohen Dit bei Cabul an gerechnet, bilbet bas, mit ewigem Schnee bebedte, Simmalaja Gebirge #), beffen hochfte Spigen, fo weit der tubne Entbedungsgeift ber Britten hier vorgebrungen ift, fich bis über 25000 Rug über bie Meeresflache erheben \*\*); und ben Corbilleren ber neuen Welt ben Ruhm entriffen haben, bie bochsten auf unserer Erde zu senn. Huch von diefem laufen mehrere Arme in einer geraben fublichen

<sup>\*)</sup> Elphinston Account of Cabul p. 85.

<sup>\*\*)</sup> Rach ben Meffungen Bebbs; Asiatic Researches Vol. XI.

Richtung bis zu ben Landspigen von Cap Comorin und Malacca; und bisoen die Gerippe, an benen die beiben Indischen Halbinseln hängen.

Die Richtung bieser Gebirgketten bestimmt auch zugleich ben Lauf ber großen Fluffe, bie auf ihrem Rutten entspringen, und biesen Welttheil nach allen Seiten burchschneiben. Auf ber nordlichen Rette, ober ben Boben bes Altai und feiner Zweige, entspringen bie gro-Ben Sibirischen Strome, Die größten ber alten Welt; bie, weil Sibirien gegen Norden zu abhängig wird, ihren Lauf nach diefer Weltgegend nehmen, und ihre Gewaffer in bem Gismeer entladen; ber Irtifch, ber Jenisen, und die noch größere, Bena; sammtlich Flusse, die erst die neuere Geographie kennt, und beren Ramen felbst bem Alterthum ganglich unbekannt blieben. Defto berühmter aber waren schon damals die vier Bauptftrome bes fublichen Afiens, bie auf ber fublichen, ober Zaurischen Bergkette ihren Utfprung nehmen, und, indem fie ihren gauf gegen Guben richten, fich in bem Perfischen und Indischen Meere vers lieren; ber Euphrat und Tigris, fo wie ber Indus Auch auf bem hohen Bergrucken, ber und Ganges. unter bem Ramen bes Imaus und Muftag, an ber Grenze ber fleinen Bucharei, bie beiben Bergfetten verbindet, entspringen theils an ber Beftseite ber Gibon ober ber Drus, und ber Sirr ober ber Jarartes, bie beide burch die große Bucharei ihren Lauf westlich nach bem Caspischen Meere nehmen, und, ob fie gleich gegenwartig fich in bem See Aral verlieren, boch mahrscheinlich vormals beibe, ber Drus aber gewiß, mit jenem

Meete in Berbindung ftanben; theils an ber Oftfeite bie gtoßen Chinefischen Strome, ber bo-ang-bo. und ber Dantfe-Riang, bie burch bas norbliche und fubliche China ihren Lauf nach bem offlichen Drean richten: Rechnet man noch zu biefen bie Wolga obet ben Rha, (ber aber unter biefem Namen \*) nicht eber als bei Ptolemaus vorkommt), fo kennt man bie Sauptftrbs me Affiens; wenigstens alle biejenigen, bie in ben gegenwartigen Untersuchungen in Betrachtung kommen. Renntnig biefer Strome aber ift nicht nur überhaupt fut bie Geographie, fondern auch besonders fut bie gegenwats tigen Forschungen; von ber größten Erheblichkeit. Denn an ihnen hangt nicht nur bie politische ganbereintheilung Mfiens; fondern fie murben auch Sauptftragen bes Sams bels, und eben baber wieberum ihre Ufer bie Sige bet Gultur, und zugleich ber Pracht und bes Lurus; bie mit jener in ben Ronigsftabten, bie bier eine nach bet anbern emporftiegen, ihre Bohnfige anfichlugen.

Durch jene großen Gebirgketten wird daher Asien int drei Theile abgetheilt, die durch ihr Elima, und durch bie Beschaffenheit ihres Bodens, wesentlich von einander verschieden sind, und eben so große und auffallende Berschiedenheiten in Rucksicht auf die Lebensart, und die Sitten ihrer Bewöhner, zeigen. Der nördlich fe, jett unter dem Namen Sidirien bekannte Theil, von dem Rucken des Altai dis zum Eismeer, kann bei den gegenwärtigen Untersuchungen in geringe Betrachtung kommen,

<sup>\*)</sup> Bermuthlich berfette mit Arares, einem Appeliatio, bas bann auf mehrere einzelne Strome übergetragen ift.

weil er, bis auf einige bunkle Sagen, die in ber Folge ihren Plat finden werben, ben Alten unbekannt blieb. Seine wenigen Bewohner, fammtlich Jager = und Fis fcervolfer, werden gwar bem Beobachter ber Menfchbeit beshalb michtig, weil fie ihm zeigen, bag ber Menfch, und wie ber Mensch bis zu ber Nahe bes Nordpols, felbst noch in benjenigen Gegenden lebt, wo auch ber robe Bilbe es empfindet, daß fie fur feine Natur nicht mehr paffen; und fur bas, mas er hier entbehren muß, jenfeit bes Grabes, in einem Lande, wo eine beffere Rennthierjagd ift, Erfat zu finden hofft \*); ber Geschichtforscher aber findet hier fur fich nur einen durftigen Stoff, bis ber Sprachforscher ibm beffer wird vorgearbeitet haben: weil nach ben wenigen Uebetlieferungen, die fich unter ben Bewohnern biefer Gegenden erhalten haben, und burch ihr Aeußeres und burch ihre Sitten fich zu bestätigen scheinen, fie wenigstens zum Theil abgeriffene 3meige ber großen Bolkerftamme bes mittlern Ufiens find, die entweder durch Kriege, oder auch andere außerordentliche Beranlaffungen, in gander getrieben wurden, beren, mit ewigem Schnee bebedte, Gefilde, fich schwerlich ein

<sup>\*)</sup> S. Georgi Beschreibung ber Bolfer bes Rufsischen Reichs S. 383. So allgemein verbreitet auch ihm zu Folge ber Glaube an eine Art von Fortbauer nach bem Tobe unter ben Sibirischen Bolfern ist, so sinbe man boch, baß gerade bie Bewohner ber rohesten und witbesten Gegenden sich bie reizenosten Borstellungen von ihrem kunftigen Zustande machen; statt daß bie andern ihn für traurig, und eben daher ben Tod für ein Unglück halten, bem jene freudig entgegen geben. Gewiß eine interessante Bemerkung!

Bolk freiwillig zu seinen Wohnsitzen gewählt haben wirzbe. Dennoch aber durfen auch selbst diese gander nicht ganz von unserm Gesichtskreise ausgeschlossen bleiben; benn die Folge dieser Untersuchungen wird lehren, daß sie bereits im hohen Alterthum bewohnt, und vielleicht stärker als selbst gegenwärtig bewohnt gewesen sind.

Um vieles wichtiger bagegen find fur ben Alterthumsund Geschichtforscher bie weitlauftigen gander bes mitt-Iern Ufiens, die zwischen ben beiben großen Gebirgketten bes Altai und Taurus liegen, und noch zum Theil von ihnen eingenommen werben. Man begreift biefe weiten Steppenlander, von bem Caspischen Meer bis zu bem oftlichen Ocean, unter bem Ramen ber aro-Ben Mongolei, auch wohl ber Tartarei #). Denn fie enthalten zugleich die Wohnsibe ber Mongolischen Rolkerschaften, ber Ralmucken und Sungaren, fo wie mehrerer anderer Stamme, die aus der Wermischung von beiben entstanden zu fenn scheinen. Sie werden zwar von einigen großen Stromen, die ihren gauf mehrentheils nach bem Caspischen Meere zu nehmen, burchschnitten; gleichwohl reichen dieselben nicht bin, diese unermeglichen

\*) Die beständige Verwechselung der Mongolen und Tartaren, welche besonders Desguignes sich hat zu Schulden kommen lassen, hat große Verwirrung in die Volkerkunde sowohl
als die Geographie gebracht. Mongolen und Tartaren sind verschiedene Volkerstämme; die Hauptsise von jenen sind nördlich,
von diesen südlerstämme; die Hauptsise von jenen sind nördlich,
von diesen südlich von dem Sirr Darja, dem Jarartes der Alten; so daß dieser Strom, nach einem richtigen Sprachgebrauch, als die Grenze zwischen der großen Mongolei und Tartarei betrachtet werden muß.

Ebnen so zu bewässern, daß sie für den Ackerdau tuchtig würden. Außerdem gehören sie durch ihre Lage zu den höchsten Ländern unserer Erde; und genießen, ob sie gleich zwischen dem 40 und 50° N. B. also in gleicher Breite mit dem südlichen Deutschland und Italien liegen, doch nicht eines so milden Himmels, als die eben erwähnten Europäischen Länder. Demungeachtet sindet man nur selten in ihnen gänzlich durre und unfruchtbare Pläte; vielmehr sind sie dem größeren Theile nach mit Kutterkräutern mancherlel Art bedeckt, die in vielen Gezgenden einen so üppigen Buchs haben, daß sie dem in ihnen weidenden Vieh an höhe gleich kommen \*).

Diese naturliche Beschaffenheit bes Bobens, in Berbinbung mit einer anbern Eigenthumlichkeit, einem faft ganglichen Mangel an Balbungen und allen großen Solgarten, bestimmt bie Lebenfart ber bier wohnenden Bolker. Sie konnten, so lange fie in ihrem nicht ju feften Bobnfigen und eigenen Canbe blieben, jum Ackerbau fortgebn; und bie Geschichte liefert bavott tein Beispiel, so haufig auch die Falle find, baf fie in ben von ihnen etoberten ganbern ihre nomabifche Lebensart mit biefer vertauschten. Bielmehr hatte bie Borfehung fie auf immet jum hetumgiebenben Birtenleben bestimmt. Ihre weiten Ebnen find baber nicht mit Stabten und Baufern, fonbern mit Gezelten und Lagern bededt, die von ihren mandernden Sorben bewohnt, und nicht selten meilenweit von gabllofen Beerben größern und kleinern Biebes, Schaafen, Rinbern,

<sup>\*)</sup> Hist. genealog. des Tart. p. 126. et ibi Not.

Pferben und Camelen, umgeben sind, die den Reichthum der Bewohner ausmachen, und größtentheils, oft ganzlich, ihre beschränkten Bedürfnisse befriedigen. Die Milch und das Fleisch ihrer Stuten und Kühe giebt ihnen Nahrung; schon früh ternten sie die Kunst aus jener selbst betauschende Getränke zu versettigen \*); ihre Häute, und das Haar ihrer Camele, verschaft ihnen Kleiber, und Filze für ihre Gezelte; und das Rohr an den Usern ihrer Seen und Flüsse Bogen und Pseile. Der Boden ihrer weiten Länder ist ihr gemeinschaftliches Sigenthum; und von ihren Heerben begleitet, ziehen sie, je nachdem es die Bedürfnisse von diesen erfordern, von den abgeweibeten Pläsen die sie sest inne haben, zu andern, die ihnen neue ober reichlichere Weiben versprechen.

Diese Lebensart hat auch zugleich auf libre gesetlsschaftlich en Werhältnisse ben merklichsten Einsluß. Bürgerliche Verfassungen, an die wir uns von Jugend auf gewöhnen, können sich bei ihnen nicht bilden, weil diese erst die Volge eines tuhigern Lebens, eines bestimmten Landeigenthums, und kester Wohnsthe sind. Die Stelle von diesen vertreten dasur die natürlichen Bande der Verwandtschaft; die aber auch eben deshald bei ihnen viel kester geknüpst, und viel weiter ausgebreitet sind, als es bei Europäern der Fall seyn kann, da dieß Band hier nicht blos einzelne Familien, sondern ganze Stämme und Völker umschlingt. Jedes Volk nemlich theilt sich in mehrere Stämme, die oft einzeln wieder mächtige Völkerschaften werden, und sich, je nachdem es die Umstän-

<sup>\*)</sup> Pallas Gefch. ber Mongol. Bolk. I. S. 133.

be erforbern, wiederum in mehrere ober wenigere Sorben theilen, beren jebe eine großere ober geringere Ungabl einzelner Familien umfaßt. Die Stellen ber Magistrate vertreten die Saupter ber Kamilien und Stamme, Die zugleich bie Richter in ben Beiten bes Friedens, und bie Unführer in ben Kriegen find; und eine Berrichaft ausüben, die haufig in ben ungebunbenften Despotismus ausartet \*). Auch find bie Ralle nicht selten, wo die Baupter einzelner Stamme burch Gewalt ober auch durch freiwillige Wahl Baupter bes ganzen Bolks, und baburch zugleich machtige Eroberer werden; die an der Spite furchtbarer Beere, wie Enrus, Attila und Timur, uber reiche und fruchtbare gander Tobt und Berberben verbreiten; und mehr als Ginen Welttheil mit ihren zahllosen Schaaren überschwemmen. Die Folge biefer Untersuchungen wird es lehren, wie unendlich wichtig es fur Uffatische Geschichte nicht nur, sonbern auch fur die Geschichte ber Menschheit überhaupt ift, von diesen Nomadischen Bolkern, von ihrer Lebensart und ihren Verfassungen, beutliche und bestimmte Begriffe zu. Die größten Revolutionen unsers Geschlechts, bie nicht nur bas Schicksal von Uffen bestimmten, fonbern auch ofters Ufrifa und Europa erschutterten, gingen von ihnen aus, und murben burch fie gemacht. Es lag. wie es scheint, in bem Plan ber Borsehung, bag biefer Theil ihrer Kinder ber Natur getreuer, und feinem urforunglichen Buftanbe um einige Stuffen naber bleiben follte; indem fie, wie die Geschichte lehrt, sich ihrer zu

<sup>\*)</sup> Pallas von ben Mongolischen Bolterschaften.
S. I. 185, 20,

bebienen pflegt, um durch fle die Stelle ber ausgearteten Wolfer zu ersehen, die durch Weichlichkeit und Lurus in ihrem Innern verderbt, sich selber ihren Untergang vorbereitet haben.

Der britte Theil von Uffen, ben wir unter ber Benennung von Gubafien begreifen, umfaßt alle biejenigen ganber, bie von ber fublichen ober Taurischen Bergfette theils eingenommen werben, theils ihr gegen Suben liegen, nebst ber Halbinsel von Borberafien, in ber biefe Bergfette felbft ihren Urfprung nimmt. Gubafien fångt also an mit bem 40° N. B. und geht als ein großes Continent bis zu bem nordlichen Benbezirkel hinunter; über welchen hinaus aber, bis tief in bie beife Bone, bie brei großen Salbinfeln, Arabien, und bas biffeitige und jenfeitige Inbien, fich erftreden. Es begreift baber bie reichsten und fruchtbarften ganber ber Belt; bas eben ermahnte Borberafien, die fammtlichen Provinzen bes Reuperfifchen Reichs, vom Tigris bis jum Indus; bas nordliche Sindoftan, nebft ben beiben Salbinfeln fowohl biffeit als jenfeit bes Banges; endlich Dibet, und bas ganze eigentliche China. Ueber die meiften biefer ganber, insofern fie nicht etwa zu burre, ober von hoben Gebirgen eingenommen find, gof bie Ratur ihre reichsten Segnungen aus. Sie genießen nicht nur bes milbeften himmels, fonbern find auch bem größern Theile nach von einer Menge größerer und kleinerer Strome bewässert. Die ebelften Obstarten, Getreidearten und Fruchte, fammen aus ihnen ber; bie thierische Schopfung, unter ben vierfüßigen Thieren wie unter bem Geflügel und Insekten, zeigt sich hier in ihrer hochken Schönheit; die Baumwollstaube und die Seidenraupe sind in ihnen zu Sause; die mehrsten und kostbarsten Gewürzarten und Rauchwerke sind ihnen eigen; ja auch selbst diejenigen Waaren, denen der Wahn bes Menschen einmal den hochsten Werth beigelegt hat Gold, Ebelsteine und Verlen, sinden sich in ihnen in vorzüglicher Menge.

Pou einer solchen Natur umgeben burfen mir uns nicht munbern, wenn ber Menfch hier auch etwas gang anders mart, als er in ben leeren Steppen bes mitte lern Aliens werden konnte. Die Borfebung batte ibn bier nicht mehr jum hirtenleben bestimmt; fie batte bae für geforgt, bag er Beranlaffung fant zu einer eblern Lebensart fortquaeben; und bie Geschichte geigt, baff er biefe Bestimmung früh mahrnahm, und wie vergas. Schon die graueffe Sage bes Alterthums fett in diese Banber ben Aufang bes Banbbaues, bes Beinbaues, fo wie ben Urfprung ber Stabte, und ber erften politischen Berbindungen. Zwar ziehen auch noch in ihnen. porzüglich ma fich krauterreiche Steppen finden, wie zwischen bem Euphrat und Tigris, gablreiche nomabifche Stamme berum, und nicht felten erblicht man neben ben Mauern einer Stadt bas Bager einer Sorbe; aber biefe ftammen entweber aus ben norblichen Steppen. auch aus ben Arabischen Buften ber; ober fie gehoren auch zu ben Gebirgvolkern, beren gand wegen ber boben Lage zum Ackerbau nicht tauglich ift. Dagegen aber ift es eine Bemerkung, die burch die gange Geschichte lauft, bag nicht nur die hier einheimischen groBern Nationen zu feften Wohnsteen und politischen Berbindungen fortgingen, sonbern baß auch selbst bie Romabischen Balker, Die fich als Gafte ober Eroberer langer unter ihnen aufhielten, ihr berumftreifenbes Leben freiwillig mit biefer rubigern Bebensart vertauschten. Die Parallele unter bem 400 R. B. bilbet gleichsam bie unveranderliche Grenglinie zwifden bem Bir ten = und Aderlande; und ob ich gleich nicht zu erinnern brauche, bag biefes blos vorzugeweise ju verstehen sen, und der Uebergang nur allmakig in: so wird man boch bie Bahrheit biefer Bemertung im Gangen in jeber Periode ber Affiatischen Geschichte bestätigt finden. Diese Paraltele scheidet Caucasien von Armenien: Sogbiana, ober bie große Bucharei, von Baftrien ober Balt: und China von ber Chinesischen Tartarei: von welchen ganbern bie füblichen von jeher vorzugsweife Stabte = bewohnenber Bolker, fo wie Sibe nordlichen von jeber auf gleiche Beife ber Aufenthalt nomabischer Borben waren.

So viel und so ausgebreitet auch die politischen Revolutionen in dem innern Assen gewesen sind, so herrscht in der Geschichte dieses Welttheils doch eine Einsternigkeit, wodurch sie sich von der Europäischen gar sehr unterscheidet. Reiche entstehen, und Reiche gehen dort unter; aber die neu entstandenen nehmen immer dieselbe Form wieder an, welche die vorigen hatten. Diese ausfallende Erscheinung aber erklärt sich großentheils von selbst, wenn man den Gang der Asiatischen Geschichte im Ganzen übersieht.

Die großen bort entstandenen Reiche wurden nicht auf dieselbe Weise gebildet, wie unfre Europäischen Staaten. Sie verdankten ihren Ursprung durchgehends machtigen erobernden Volkern; und zwar, mit sehr wenigen Ausnahmen, Nomadischen Volkern. Dies ist der Hauptgesichtspunkt, den man nie aus der Augen verlieren darf, wenn man ihre Geschichte und ihre Versassungen beurtheilen will.

Es ift bereits oben bemerkt, daß das ganze nordliche und mittlere Asien mit solchen herumziehenden Bolkerschaften angefüllt ist. Außerdem war aber auch im südlichen Asien nicht nur manche Strecke der Taurischen Bergkette, sondern auch fast die ganze Arabische Halbinsel, mit Ausnahme der südlichsten Theile, (oder des sogenannten glücklichen Arabiens,) von ihnen besett; weil die ungeheuren Sandwüsten diese Landes noch viel weniger zum Ackerdau und zu festen Wohnsigen geschickt sind, als die nördlichen Steppenländer.

Die wenigen Nachrichten, die bereits oben über die Lebensart dieser Bolker im allgemeinen gegeben sind, mussen schon auf die Bemerkung suhren, daß sie sich vorzüglich zu Eroberern schicken. Ihre Lebensart hartet sie gegen alle Beschwerlichkeiten des Krieges ab; ihre wenigen Bedürsnissen ersparen ihnen den Troß, der die Unternehmungen unser disciplinirten Heere erschwert; ihre zahlreichen Heerden geben ihnen im Uebersluß Pferde für ihre Reuterei; und ihre Heere bestehen größtentheils, oft einzig, aus dieser; weil sie auch in ruhigen Zeiten bei ihrem herumstreisenden Leben saft nie von ihren Satteln kommen. Selbst Räubereien, denen sie ergeben zu

fenn pflegen, find fur fie gleichsam eine Schule bes Rriegs; und flogen ihnen, wenn gleich nicht die feste Tapferfeit, und ben falten Belbenmuth bes Europaers, bennoch eine Raschheit im Angriff und eine Verwegenbeit ein, bie aus ber Gewohnheit an Gefahr, und aus ber Begierbe nach Beute entspringt. Gleich verwuftenben Beuschreckenschwarmen brechen fie aus ihren Steppen ober Sandwuften, wie Mongolen und Araber, bervor; ober fleigen auch, wie Parther und Perfer, von ihren Gebirgen herunter, und überschwemmen als wilde Eroberer die fruchtbaren und ebnen gander bes fublichen Die bort wohnenben reichen cultivirten Natio-Uliens. nen werben von ihnen unterjocht; so weit nur ihre rauberischen Sorben ftreifen konnen, breiten fie auch ihre Berrichaft aus, und werben fo bie Stifter machtiger und ungeheurer Reiche, indem fie ihr undankbares Baterland gang ober zum Theil verlaffen, und mit gluckli= chern Wohnsigen vertauschen. Allein die Bekanntschaft mit ben Runften bes Lurus und ber Beichlichkeit, nebft bem Einfluß bes veranberten Climas, bringt auch balb eine Beranderung bes Lebens bei ihnen hervor; Die Sieger nehmen bie Sitten ber Besiegten an; wozu ber Nomade überhaupt um fo viel geneigter ift, ba er an feinem Baterlande hangt; es entsteht unter ihnen nicht fowohl eine auf bobere Moralitat geftutte Cultur, als vielmehr eine Cultur bes gurus, und je schneller ber Uebergang von ber Robbeit zu biefer, und je heftiger bie Begierbe nach bloß finnlichem Genuß ift, um besto hoher ift auch ber Grad, ben jene zu erreiden pflegt. Go ichwachen alsbann bie Sieger fich felbft; Deeren's hift. Schrift. Th. 10. E

und behaupten ihre Herrschaft kurzer ober langer, je nachdem es die Zeitumstände mit sich bringen, daß aus den von ihnen verlassenen Wohnsten, oder auch aus ansbern, neue und unverderbte Bolker hervorbrechen, die auf den Trummern des bisherigen Reichst ein neues erzrichten, bis wiederum ihnen ein gleiches Schicksal wie ihren Borgängern zu Theil wird.

Dieß ift, wenn man den Macedonisch Assatischen, Beitraum ausnimmt, (das einzigemal wo Europäer tief in dem Inpern von Sud-Assen heurschten), ein Abriß von der Geschichte dieses Welttheils im Großen. So entstanden und verschwanden im Alterthum die Reicheder Assprer, der Chaldaer, der Verser und Parther; so im Mittelalter die Arabische Herrschaft; so späterhin die Tartarischen und Mongolischen Staaten, die noch gegenswärtig, wenn gleich halb in Trümmern, dassehen.

Wenn man diese Entstehungsart ber großen Affatitischen Monarchien kennt, so wird man auch von selbst auf folgende Bemerkungen geführt werden:

Erstlich: Allmähliges Entstehen und Junehmen ist bei den Usiatischen Reichen nicht leicht möglich; vielmehr erhalten dieselben gleich bei oder doch kurz nach ihrem Entstehen einen eben so schnellen als großen Umfang. Dieß liegt in der Art, wie Nomadische Bölker ihre Ersoberungen machen, und nothwendig machen mussen, wenn sie von einigem Bestande seyn sollen. Sie brauchen weitläustige Länder zu ihrer eigenen Erhaltung, und ausgerdem giebt es, so lange sie Sieger sind, keine einzige Rücksicht, die sie bewegen konnte, ihren Eroberungen Schranken zu sehen. Vielmehr wird die in jedem Lande

gemachte Bente ein Attrieb zu netnen Streifzügen; und biefe Raubsucht, in Berbindung mit der groben Unwissenheit in der Etblunde, erzeugt des ihnen nicht selten die Idee, Herrn der ganzen Welt zu werden; (wie sie sich auch häusig nennen;) die sie zwar nie ganz, aber doch ofter in einem Grade ausgeführt haben, bei den Geschichtschreiber in Erstaunen fest. Die Arabische Heitschaft erstreckte sich von Spansen und Marocco die nach Indien, und die Mogolischen Heere sochten unter Dichingis = Chans Nachfolgern zugleich in Schlessen, und an der Chinesischen Mauer.

3 meitens: Bon Boltern biefer Art wird man es nicht erwarten, bag fie ihren Reichen fogleich eine bestimmte burgerliche Berfaffung geben. Be foliten fie ihnen etwas geben, bas fie felber nicht haben? Bielmehr liegt es in ber Natur ber Dinge, bag bie Berfaffung bafelbft urfprunglich blos militarifch fenn Die Berwaltung ber eroberten Provinzen wird Kelbherren an ber Spipe gablreicher Urmeen übertragen, bie von bem Canbe felbft entweber als Befatungen in ben Stadten, ober auch als herunniehende Sorben ernabrt werben muffen. Die urfprungliche Bestimmung biefer Stavthalter ift noch keine andere als bie von Zeit wu Beit wilkführlich, ober auch nach gewiffen Beftimmungen, aufgelegten Gefchenke ober Eribute einzutreiben; und burch ibre Beere bie unterjochten ganber zu biefem Endamed in ber vollkommenften Abhangigkeit zu erhal-Diefe Einrichtung artet bann baufig balb babin aus, bag ben Statthaltern ihre Provinzen gegen eine gewiffe Gemene, Die fie jahrlich bem Koniglichen Schape abtragen; muffen, übergeben werden; indem man es ihnen überläßt, burch welche Mittel fie biefe Summen fomohl, all die großern zu ihrer eigenen Bereicherung. auftreiben wollen. Die in ben Banbern bereits bestehenben früheren burgerlichen Einrichtungen werben bafür baufig unverandert gelaffen; felbst bie besiegten Rurften ober boch ihre Nachkommen, behalten oft ihre Regierung = wenn nicht etwa Wibersetlichkeit ober perfonlicher Sag. ibren Untergang bewirkt. Dieß war Sitte bei ben Perfern wie bei ben Mongolen; man urtheilt aber febr un= richtig, wenn man ben Ursprung, dieser Sitte in ber Milbe und Gelindigkeit der Eroberer sucht; vielmehr mar es gerade ihre Robbeit und Unwiffenheit, Die bies Berfahren hervorbrachte, weil biefe Dinge anfangs ganglich auffer ihrem Gefichtsfreis lagen, und fie fich barum weber bekimmern konnten noch wollten.

Drittens: Gleichwohl ist es nicht weniger naturlich, daß aus dieser roben blos militarischen Verfassung nach und nach eine Staats-Verfassung sich bildet, wennt die Sieger durch langern Ausenthalt unter den Besiegeten milder in ihren Sitten, und überhaupt mit durgerlichen Einrichtungen bekannter werden, und ganz, oder doch zum Theil, ihre Nomadische Lebenbart verlassen, und zu dem Ausenthalt in Städten, oder in sesten Wohnsten, sortgehn. Das Genie einzelner solcher mächtigen Eroberer, wie das eines Timur, und einiger andern, ragte freisich welt genug über ihre Landesleute hervor, um sogleich Sinn für dürgerliche Gesetzgebung zu fassen, dem ohngeachtet aber muß man nicht vergessen, daß die Entstehung und Fortbildung im Ganzen dennoch nur

allmablig gefchab. Bene militarifchen Befehlsbaber, beren Dacht ohnebem burch feine Gefete bestimmt mar, mifchten fich nach und nach in Civil -Angelegenheiten, je nachbem fie bamit befannter wurden, und Ginn bafur befamen; und wurden aus blogen Relbherren zu Satrapen; ober die Eifersucht bes Despoten setzte biese auch jenen ausbrudlich an bie Seite. Daher maden bie großen Affiatischen Reiche gewöhnlich ein Ganges aus, bas nur burch eine herrschaft im Allgemeinen zusammen gehalten wird; bie aber eine fo große Mannigfaltigfeit ber Theile im einzelnen erlaubt, bag eine Menge ber verschiebenartigften Berfassungen in berfelben enthalten finb; und felbst unter ber Regierung bes Despotismus nicht nur Eleine Tyrammen, und beschrantte Fürften, sombern fogar Republiken gebuldet werden konnen, wovon die Phonicis schen und Griechischen Stabte in Rlein-Afien unter ber Perfischen Berrichaft ein Beispiel geben.

Die bisher gemachten Bemerkungen werden bereits einigen Stoff zu der Beantwortung einer Frage enthalten, die dem Besbachter ber Asiatischen Bolker sich von selber ausdringt, und für die Geschichte der Menscheit überhaupt von dem höchsten Interesse ist: "wie nemlich "siene despotische Form, die den großen Asiatischen "Reichen durchaus eigen war, sich nicht nur gebildet, "sondern auch erhalten, und bei so vielen Revolutionen "ssich jedesmal wieder erneuert habe?" —

Da wo altes von bloßer Eroberung und militarischer Herrschaft ausging, mußte die Grundlage der burgerlichen Berfaffung bespotisch senn; und zwar um so viel mehr, wenn schon bei ben erobernden Bolfern selbst burch

die unbeschränkte Herrschaft ihrer Stammhäupter ben Grund bazu gelegt mar. Denn so befrembend es auch scheinen mag, so giebt es doch mehrere dieser Bolter, bei denen selbst im Stande der Natur und scheinbaren Freiheit schon der härteste Despotismus Wurzel gesast hat, und das Familienhaupt der unumschränkte Hernes Stammes ist \*). Auch löset dieser scheinbare Wisderschund sich auf, wenn man sich erinnert, das die ganze Stammverfassung von der väterlichen Gemalt ausweht; welche, nach den schon oben gemachten Bemerkung gen, dei allen unrustivierten Boltern in gleichem Maaße mit ihrer Robheit zu wachsen pflegt.

Außerbem ift es auch unleugbar, bag bie Große und ber ungeheure Umfang jener Reiche ben Defpo-Dag mehrere Boller Ginem tismus beforberten. geborchen, ift an fich gegen bie Natur; benn nichts ift wohl klarer, als daß eigentlich jedes Bolk feine Regierung haben follte, wenn gleich Zeitverhaltniffe bas Gegentheil herbeiführen konnen. Die Nachtheile bavon aber zeigen sich erst auffallend, wenn man sich weit von ber Platur entfernt; eine Menge verschiebener Bolter, verschieden burch Sprache, Sitten und Religion, laffen fich nicht nach gemeinschaftlichen Gesetzen regieren, und bie Folge bavon ift, daß Willführ an bie Stelle bes Gesehes tritt. Eine Satrapenregierung bleibt bann bas eine zige Mittel, bas Ganze zusammen zuhalten und zu überfeben; und auf diese Weise organisirt fich ber Despotis-

<sup>\*)</sup> So ift es bei ben Mongolen. Daline Gefdicte ber Mongolifchen Bollerichaft. I. C. 185.

mus von oben herab, weil auch ber machtigste Despot nicht machtig genug ift, Satrapen unter bas Joch bes Gesetzes zu beugen, wenn er sie auch unter bem 36de bes 3manges halten kann.

Endlich ift es nicht zu verkennen, bag bie ichon bemerkte unauflobliche Berbindung zwischen Gesetgebung und Religion die Fortschritte in ber Ausbildung ber Berfassung febr erschweren, wo nicht unmöglich machen Eine neue Besetgebung ware bier eine neue Religion gewesen; und felbft einzelne Beranderungen und Berbesserungen in ben Gesetzen konnten hier nicht anbers als Religions = Neuerungen angefeben werben. Die Schwierigkeiten von biefen leuchten von fich felber ein; fie mußten aber noch gar febr ba machsen, wo mit bem außeren Cultus jugleich bas ganze Sofceremoniel und Hofritual in ben Sanben einer abgesonberten Priefter-Cafte ober Priefter-Claffe war; die fich am meiften babei intereffirt fuhlte, baß feine Beranderungen barin gemacht murben.

Indeß reichen boch diese Bemerkungen nicht hin, um uns das traurigste aller Phanomene in der Geschichte der Menschheit aufzuklaren, wenn wir die schönsten, die reichsten, die fruchtbarsten Lander unserer Erde, wo der menschliche Geist, wie es scheint, seine höchste Reise hatte erhalten sollen, durch alle Jahrhunderte zu einer ewigen Stlaverei verdammt sehen. Mag es seyn, daß die Ketten des Despotismus den Bolkern Usiens auch schon in ihrer Kindheit angelegt wurden; mag es seyn, daß der Eroberungsgeist sie verstärkte; so bleibt doch noch stets die Frage übrig, wodurch auf immer ihre Kräste

gelahmt, und sie selbst in ihren bluhendsten Verioden verhindert wurden, ein Soch abzuschütteln, das dem gebildeten Europärer unerträglich scheint?

Um diese Frage zu beantworten, muß man einen Schritt zuruckgeben, und die Ursachen dieser Erscheinung nicht sowohl erst in ber sehlerhaften Einrichtung der burgerlichen, als vielmehr schon der hauslichen, Gessellschaft suchen. Unter den großen Bolkern des innern Asiens war und ist diese, aus Gründen, deren Entwickelung hier außer unserm Gesichtskreise liegt, anders eingerichtet, als bei den gebildeten Bolkern Europas. Durchgehends herrschte unter ihnen von jeher, so wie noch gegenwärtig, Polygamie; und diese führt, nach der ganzen Anlage unserer Natur, zum ungebundenen Despotismus.

Daß die bessere oder schlechtere Einrichtung der häuslichen Gesellschaft überhaupt auf die öffentliche Verfassung zurückwirkt, wird Niemand leugnen, der die genaue Verbindung kennt, in der beide unter einander stehen. Die so oft gesagte Wahrheit, daß Republiken wenn sie bestehen sollen, auf Zugenden gegründet werden müssen, löset sich eigentlich in den allgemeineren Sat auf, daß politische Freiheit und Moralität unter einander in einem eingen Verhältnisse sind, und daß die erste unausbleiblich mit der letztern sinkt. Es giebt aber keine Sitte, die der Ausbildung der Moralität überhaupt, und besonders der häuslich en Zugenden, welche Hauptquellen des ächten Patriotismus sind, mehr entgegen ware, als Polygamie; und daraus erklärt sich nicht nur das allgemeine Phänomen in der Geschichte, das kein

polygamisches Volk\*) eine wahrhaft= republikanische, ober auch frepe Monarchische, burch Gesetze gehörig bestimmte, Berfassung, jemals errungen hat, sondern man kann auch mit Zuverlässigkeit sagen, daß es sie nicht wurde behaupten können, wenn man sie ihm auch schenkte.

Bielweiberen grundet nothwendig Familiendespotismus, weil sie das Beib zur Stlavin, und eben dadurch den Mann zum Herrscher macht. Die Gesellschaft der Staatsburger besteht also hier nicht aus einer Zahl von Hausvätern, sondern häuslichen Despoten, die, weil sie selber bespotisiren, auch wieder bespotisirt seyn wollen. Wer blind besiehlt, ist auch nur geschickt blind zu gehorchen.

Bielweiberei ferner, indem sie das Band der ehelischen Zärtlichkeit auslöset, schwächt auch zugleich das Band der elterlichen Liebe; und eben dadurch das Interesse, das jeder Staatsbürger an der Erhaltung und Fortdauer des Ganzen nimmt. Die Ideen von Baterland, und von Weib und Kind, die bei den Afiaten stets getrennt erscheinen, wenn die erste nicht gänzlich sehlt, waren

\*) D. i. ein Bolf, bei bem Polygamie nicht blos erlaubt, sonbern wirklich herrschen de Sitte war. Erlaubt war sie
auch bei ben Griechen, aber nie war sie bei ihnen allgemein eingeführt. — Ein anderes, für die Untersuchung noch
offenes, Felb muß ich mich begnügen hier nur anzubeuten,
die Darlegung der Folgen, welche Polygamie und Monogamie auf das Privatrecht gehabt haben. Irre ich nicht,
so geht daraus eine ganz neue Classifisation der Gesegebungen hervor, die zu merkwürdigen Resultaten führen könnte.

bei ben eblern Bolfern Europas immer auf das engste vereinigt. Die Anhänglichkeit an diese, erzeugte die Anhänglichkeit an jenes; ber beste Hausvater war auch von jeher der beste Bürger; und aus dieser Quelle stoß nicht nur die Ehrfurcht gegen die Gesetze und die Handhabet derselben, sondern auch selbst jener heroische Muth, und jene Verachtung des Todes, mit der schon einst der rohe Teutsche, wenn er für seine Freiheit, und sein Weib und seine Kinder socht, seine Brust den Spießen der Römischen Legionen darbot.

Vielweiberei endlich außert ihre verderblichsten Fotzen gen gerade am meisten in der höhern Classe, wo die Ranke mit der Anzahl der Beiber zunehmen, und der Despot endlich selber wieder ein Sklave von diesen und ihren Hutern wird. Die Regierungen aus den Serails waren von jeher immer dieselben, außer insosern der personliche Charakter des Despoten eine vorübergehende Berschiedenheit bewirkte. Der Fortgang dieser Untersuchungen wird es deutlicher zeigen, wie auffallend ahnslich das Innere des Hoses in Susa und Persepolis dem von Ispahan und Constantinopel, und wie ähnlich auch die Folgen waren, die daraus hervorgingen.

Wenn es also klar ift, daß durch Polygamie ber Despotismus von unten auf gegründet wird, so muß auch daraus die völlige Unmöglichkeit herverleuchten, bei den Bolkern des Orients ihn jemals zu heben, so lange sie die ganze Sinrichtung ihres hauslichen Ectens nicht andern. Auch jene Bolker genoffen selbst unter dem Despotismus zuweilen glücklicher Zeiten, wenn ein Fürst von gerechtem zuszeich, und milbem

Charakter ben Thron bestieg \*). Aber die Form ber Regierung blieb barum immer biefelbe, und es wurde weit über bie Rrafte auch bes besten Fürsten gegangen fenn fie zu andern, weil er die Nation selber vorher ganglich batte umschaffen, und Sitten ausrotten muffen. bie nicht auszurotten fteben. — Mogen biefe Bemertungen, wenn sie auf ber einen Saite bie Erwartungen berer zweifelhaft machen, bie: an ein ftetes Fortrucken ber Menschheit glauben, bagegen auch auf ber anbern uns die erfrauliche Ausficht gemabren, bag Europa burch, seine Monalität von dem Joch des Watischen Despotismus gesichert ift. Zwar haben auch wir Europäer unsere Merane: gehabt, allein: ihre Tyrannei war nicht nur vorübergebend, sondern auch die argsten unter ibnen magten es nicht, fich über alle Formen wegzuseken. Gerade: barin aber besteht der unterscheidende Charafter bes Uffatischen Despotismus, daß bie Unterthanen nicht mehr als Personen, sondern nur als Gachen betrachtet werden, mit benen ber Despot, insofern ihn nicht etwa die Gesetze der Religion beschränken. schalten, und malten kann wie es ihm beliebt. Es mag fenn, daß bie Dajeftatsgerichte und Revolutionstribunale auch nichts weiter als bloße Formalitäten maren : auch als folde waren fie von einem gemiffen Werth,

<sup>\*)</sup> Der jesige Beherscher bes Persischen Reichs gehört gewiß .. in biese Classe, boch aber, versuchten es bie Brittischen Gesandten umsonst, ihm eine Ibee von der Beschränkung der Königlichen Gewalt in England zu geben. Morier travels I., p. 215.

weil sie das stillschweigende Bekenntnis des Entannen enthielten, daß er nicht über die Gesetze erhoben, sonbern unter ihnen sey.

Eine ahnliche Einformigkeit, als wir bisher in ben Berfaffungen ber großen Uffatischen Reiche mahrgenom= men haben, zeigt fich auch bort in bem Bertehr ihrer Ungeachtet Afien leichter zu bereifen ift als Bewohner. Ufrika, fo ist die Urt des inlanbischen Sandels boch größtentheils biefelbe wie in biefem Welttheil. Auch hier reiset nicht leicht ber einzelne Kaufmann, sonbern es bilben fich Banbelsgefellschaften ober Carava= nen, wie wir fie bereits oben haben tennen lernen. Die gange ber Reisen, die nicht selten burch obe Steppenlander geben, und die, auch in cultivirten ganbern, ober boch an ihren Grenzen herumstreifenden Romadi= schen Horben, die gewöhnlich der Rauberei ergeben find, ober wenigstens burch große Geschenke befriedigt werben muffen, erzeugen bas Bedurfnig in gablreichen Gesellschaften zu reisen, um fich und feine Baaren gegen gewaltsame Angriffe vertheidigen zu konnen. Auch schenkte die Natur dem ganzen sublichen und mittlern Mien tas Lafithier, ohne welches großer und weiter Landhanbel nicht geführt werben fann, - bas Camel. Denn es lebt nicht weniger in ben heißen Sandwuften von Arabien, als in ben Steppen ber Rirgifen und Ralmuden, an ber Nordseite bes Caspischen Meers. — 3mar find bie großen Fluffe Affens auch allerdings Strafen bes Sandels gewesen; aber weil fie größtentheils burch Steppenlanber fliegen, fehlt es ihren Ufern gewöhnlich an Holz, bas zum Schiffbau

bequem ware; so wie manchen Segenden an Eisen; und in diesen beiden Ursachen muß man wahrscheinlich den Grund suchen, warum die Flußschissseit erhielt, den sie Alien nicht den Grad den Wichtigkeit erhielt, den sie in Europa erreichte.

Der innere Sanbel biefes Welttheils mar beshalb von jeber, fo wie in Afrika, ganbhanbel; unb ward auf abnliche Beise geführt. Beil aber ber Uffatische Sandel in sich selbst unendlich beträchtlicher ift: weil die Nationen, die ihn führten, wenigstens bem erefften Theile nach, weit cultivirter als die Afrikanischen, und bie Banber, burch bie ihre Buge geben, ungleich wirthbarer find, fo kann es uns nicht befremben, wenn wir in Affen weit mehrere Anftalten gur Bequemlichkeit und Beforberung des Sandels gemacht finden. Dabin geboren theils die Heerstraßen, theils die Gebaube ju ber Aufnahme ber Caravanen, ober bie Caravansereien. In großen, burch erobernde Bolter gestifteten, Reichen, wie bie Migtischen waren, wird die Anlage von Heerstraßen fehr balb ein fuhlbares Bedurfniff, wenn man bie errungene Berrschaft behaupten, und bie entfernten Bolter unter bem Roch halten will. Denn bieß ist nur baburch moglich. baß einer Armee ftets ber Beg ju ihnen offen fteht. Daber finben wir, im Perfischen nicht weniger als im Mongolischen Beitalter, ber großen Beerstraßen, ber Roniglichen Wege gebacht, die burch bas ganze bekamte ober bezwungene Asien liefen, und mit einem Aufwande und einer Anstrengung angelegt waren, die nur in solden bespotischen Staaten, wo man die ganze Rraft und Thatigkeit ber Bolker auf Ginen Punkt concentriren kann,

möglich sind \*). Zwar find biese Heerstraßen nicht immer zugleich die Straßen der Caravanen; benn es liegt in der Natur der Dinge, daß diese oft kurzere, wennt gleich ödere oder rauhere, Wege vorziehen; aber daß der innere Verkehr der Asiatischen Wölker gleichwohl durch sie außerordentlich erleichtert wird, bedarf keines Beweises.

Die Anlage ber Caravansereien, ober ber Stationen für die Caravanen, geht auch schon ins hobe Alterthum binauf; wenn fie gleich feit Muhameds Zeiten noch da= burch beforbert ift, daß man bieselbe als ein gutes Werk betrachtet \*\*). Diese Caravansereien find gewohnlich große vierecte Gebaube, die einen weiten Sof ober Plat einschließen. Um biefe berum findet fich Gine ober auch eine doppelte Reihe von leeren Rammern, in benen bie Unkommenben ihr Nachtquartier nehmen, indem man fle für ihre weitere Bequemlichkeit sowohl, als ihre Nahrung, felber forgen lägt \*\*\*). Rennete man auch in Afien unfere Europaischen Gafthofe, fo wurden fie boch nicht hinreichen, um Gefellschaften gu faffen, Die gewohnlich aus mehreren hunderten, ja wohl Taufenden von ankommenden Fremblingen und Laftthieren befteben.

Aus der vorhin gemachten Bemerkung, bag ber Affatische Handel vorzüglich Landhandel war, folgt zugleich die zweite, bag bie Geschichte besselben

<sup>\*)</sup> Man sehe über die Persischen Seerstraßen, Under V. 52.
und vergleiche damit über die Mongolischen Manica Pasa in
Ramusio Naccolta di Viaggi Vol. II. p. 90.

<sup>\*\*)</sup> Bet herobot heißen sie naradossig k c.

<sup>\*\*\*)</sup> Voyages de Tavernier I. p. 96.

mit ben politifden Ummalgungen Belttheils in genauer Berbindung Wenn neue erobernbe Bolfer hervorbrachen, und mit ihren gablreichen Sorben bie bereits fiehenden Reiche über ben Saufen marfen, fo konnte es nicht anders fenn, als baß biefe Beranderungen auch auf ben Sandel zuruchwirfen mußten. Gleichwohl ift es eine Bemerkung, melde burch bie gange Affatische Geschichte bestätigt wirb, baß ber Gang besselben baburch wohl auf eine Zeitlang unterbrochen, ober auch in etwas verandert, aber nie ganzlich zerstört ward. Im Gegentheil finden wir ihn fast immer schneller wieder hergestellt, wie man erwarten Die Ursachen bavon find leicht zu ervathen. erobernben Bolfer lernten balb ben großen Rugen einfeben, ben fie felber baburch haben fonnten. Die Bedurfnisse ber Besiegten wurden balb auch die ihrigen; die Abgaben und Gefchente ber burchziehenben Caravanen bereicherten fie ober ihre Unführer; und ein gewiffer Sinn für Sandel und Berkehr ift auch felbst unter ben roben Matischen Bolfern verbreitet. Schablicher als biefe Beränderungen der Herrschaft, und die Kriege der erobernben Nationen, ift bagegen bem Uffatischen Sandel bie Anarchie geworben, in welche ber Despotismus sich gewöhnlich aufzulosen pflegt. Unter solthen Umftanden bilben sich bald zahlreiche rauberische Horben, die alle Siderheit vernichten, fo bald ihnen bie Schwache ber Regierung teinen Ginhalt thun tann. Die anarchische Berwirrung, in ber fich Perfien fo lange Beit befand, batte ben Handel babin faft ganglich unterbrochen.

Ungeachtet ber vielen und großen politischen Beranberungen alfo, die Affen in feinem Innern von Nebukadnezar und Cprus bis auf Dschingischan und Timur erfahren hat, blieb ber innere Berkehr feiner Bewohner boch im Ganzen berfelbe, wenn er fich auch im Einzelnen veranderte, oder auf eine furze Beit unterbrochen Er stellte fich wieberum ber, und nahm feine marb. alte Form in eben bem Maage wieder an, als die Form ber neuentstandenen Reiche immer wieder biefelbe marb. als bie ber vorigen gemesen mar. Seine Sauptfige veranberten fich nicht; bie Banber, wo biefe maren, prangten immer mit reichen und blubenben Stabten, bie nach ben schrecklichsten Plunderungen und Berwuftungen bennoch wieber aus ihrer Afche hervorstiegen. Die Bedurfniffe ber Menschen, bie bes Lurus und bes Wohllebens nicht weniger als bie ber Nothwendigkeit, find zu fuhlbar und bringend, als daß ber Krieg ober ber Defpotismus fie febr vermindern, ober gar aufheben konnte.

Dagegen giebt es in der Geschichte nur Eine Bezgebenheit, die in dem Gange des Asiatischen Handels im Großen eine bleibende Spoche macht, und wahrscheinlich auf immer machen wird: die Entdeckung des Wegs um Afrika nach Ostindien. Zwar ist es bereits im voraus bemerkt, und wird in der Folge weiter bewiesen werden, daß schon im hohen Alterthum von den Arabischen Kusten aus eine Schiffschrt nach Ostindien statt gesunden habe; und es ist hinreichend bekannt, daß diese Handelsverbindung, wenn auch unter verschiedenen Absanderungen, dennoch fast durch alle Jahrhunderte, im Macedonischen und Römischen Zeitalter nicht weniger als

im Arabischen und Benetianischen, fortbauerte; aber bieser Seehandel stand boch selbst auch in seinen blühendsten Zeiten in gar keinem Berhältniß mit dem unermeßlichen Landhandel von Asien; durch welchen auch selbst bei weisten der größere Theil der Asiatischen Producte die Europa verbrauchte, diesem Welttheile aus den Häfen des schwarzen und mittelländischen Meers zugeführt wurde.

Alle biese Umftande wurden veranbert, als bie Europaer ben Beg gur See nach Offinbien fanten. Europa zog von ber Beit an feine Affatischen Bedurfniffe nicht mehr auf ben bisberigen Wegen burch bas innere Affen. fondern holte fie unmitlelbar von feinen fublichen Ruften ab; und biefe fublichen Ruftenlander, besonders bie ber bieffeitigen Salbinfel, mußten jest Sauptfige bes San-Die Burudwirkung biefer Beranberung bels werben. auf ben innern Landhandel war unvermeiblich, benn ein großer Theil von biefem mußte fich jett nach eben biefen Ruften ziehen, welche bie Stapelplage ber Baaren bes Drients fur ben Europaischen Schiffer wurden. Gleichwohl blieb auch noch bamals ber innere Verkehr von Mien außerst lebhaft, so lange auf ben Persischen und Mongolischen Thronen Fürsten fagen, bie neben ihrem Eroberungsgeifte bennoch Sinn fur bie Runfte bes Rriebens, und Macht genug hatten, die Rube und perfonlide Sicherheit in bem Innern ihrer ganber aufrecht gu Erft ber eiferne Turfische Despotismus, bie erhalten. Anarchie bes Perfischen Reichs, und bie Berwuftungen bes norblichen Indiens burch bie rauberifchen Ginfalle ber Afgahnen und Maratten, haben ben Sandel bes innern Uffens faft ganglich zu Grunde gerichtet; und bie Deeren's bift. Schrift. Eb. 10.

blübenden gander an den Ufern des Guphrats und Indus zu Einoden umgeschaffen, wo man an den Trummern gewesener Königsstädte nur die Ueberbleihsel der pormaligen Herrlichkeit sieht!

Unter ben verschiedenen Theilen von Affen zeichnet fich ber fubliche, ber bie Jubifchen ganber begreift, burch bie Mannigfaltigfeit und ben Reichthum feiner Grzeugniffe vor allen übrigen aus. Denn jene ganber bringen nicht nur, bis auf wenige Ausnahmen, alle biejenigen Producte hervor, die das ührige cultivirte Usien befint; sondern auch eine folche Menge anderer, die ihnen, und bem himmelbstrich, unter bem fie liegen, ausschlie-Bend eigen find, bag gleichsam eine neue und schonere Schopfung bier unter ben Sanden ber Ratur bervor ju geben scheint. Fast alle Gewurg - Arten, die ben gebildeten Nolfern unter allen Simmelsftrichen in eben bem Maaße nothwendiger wurden, als Wohlleben und Lurus fich unter ihnen vermehrten, gehörten im Alterthum wie noch gegenwärtig nur allein ihnen zu; so wie nicht weniger zwei ber wichtigsten Produkte, die das menschliche Geschlecht zu feiner Bekleidung braucht, die Baumwolle und die Seibe, ursprunglich hier ju Souse maren, und vorzugsmeise es noch gegenwartig fint, wenn gleich ibr Unbau sich allmählich von bort aus auch über andere Weltgegenden verbreitet hat. Bermoge ihrer naturlichen Beschaffenheit find baber biefe ganber Sauptlanber bes Mfiatischen Sandels; ihre Erzeugniffe ftromten von jeber bem Occident zu; und biefer Strom verfiegte nie, wenn gleich einzelne Urme beffelben ihre Richtung veranberten. Der Einfluß, ben ber Berkehr mit Jubien in allen Jahr-

bunderten, auf die Gultur, der Menschheit hatte, verdient bie angestrengteste Tufmertfamkeit bes Geschichtforschere: und ift, ungeachtet ber wichtigsten Aufklarungen, bie wir in neuern Beiten barüber erhalten haben, boch noch nichtbinreichend entwickelt. Es ist von ber größten Erheblichfeit, die Canale zu kennen, welche berselbe in ben verschiedenen: Beitaltern fich offnete, ober in die er geleitet ward; und ce ift eine Bemertung, bie bie gange Geschichte bestätigt, baff biejenigen ganber, welche bie Stapelplate, oben auch big letten Rieberlagen beffelben wurben, einen boben Grap von Boblhabenheit; und Reichthum, erfliegen, wodurch bie Bebensart ihrer Bemohner geanbert, und mit ber Milberung ber Gitten auch augleich ber Same bes gurus unter ihnen ausgestreut marb, ber ihren Untergang nicht felten vorbereitet, und fie zulett ind Berberhen, gefturzt bat. Durch biese Einriche. tung ben Borfehung, nach ber gerabe bie entlegenften-Abeile unferer Erbe in Beziehung auf Europa mit ben, loftbarften, und wenn gleich nicht mit ben nothwendige ften, boch ben am mehrsten gesuchten, Naturgeschenken bereichert murben, legte fie ben Grund zu bem mechfelfeitigen Bertehr ihrer Bemohner, und baburch zugleich ju ihrer wechselseitigen Bilbung, bie bei allen vereinzelten Bolkern, menn fie auch über ihre ursprüngliche Barbarei fich burth eigene Rraft erhoben, bennach in einer ewigen Kindheit blieb.

So bald man biese Grundideen für die Geschichte bes Affatischen Handels gesoft hat, so verbreitet sich über dan Gang besselben im Großen, wie er var der Umschiffung von Afrika durch die Mittellander jenes Welttheils lief, ein Licht, das uns ihn mit leichter Muhe verfolgen läßt. Es liegt in der Natur des Caravanenhansdels, wie dereits oben gezeigt ist, daß er gewisse Staspelpels, wie dereits oben gezeigt ist, daß er gewisse Staspelpels pelpläße haben muß, welche die Pläße des Zwischenshandels werden, wo die ankommenden Kausseute ihre Niederlage sinden, und die mitgebrachten Waaren wiedersum auf gleiche Weise in andere Gegenden verschicken können; denn wie wäre es möglich, daß das belastete Camel einen ununterbrochenen Weg vom Ganges dis zu den Ufern des Mittelmeers machte? Oder wie sollten sonst die Bewohner des innern Asiens selbst den ihnen zuskommenden Antheil von den Waaren der reichern Länder erhalten, und ihre Bedürsnisse sillen?

Die Natur selber bestimmte biese Plate; und eben aus dieser Ursache sind sie auch durch alle Jahrhunderte, so lange der Usiatische Landhandel blubte, dieselben geblieben. Es gehören dahin die Länder am Euphrat und Ligris; vorzüglich aber Babylonien; die Länder am Orus, Bactra und Samarcand; und endlich die Kuftenlander am schwarzen und mittellandischen Meer.

Babylonien war von jeher ber Stapelplat ber Waaren für das ganze westliche Asien, und eben daburch zugleich für Europa und die Länder von Borber-Asien. Die merkwürdige Lage und Beschaffenheit dieses Landes wird unten genauer beschrieben werden. Ein besträchtlicher Theil der rohen Indischen Producte ward hier verarbeitet; und die eigene, fast allen Glauben übersteigende, Fruchtbarkeit des Bodens vermehrte sie mit neuen.

. Bactra und Maracanba, bie mir jest unter bem Namen ber großen Bucharei begreifen, find fur ben Foricher ber Sanbelsgeschichte nicht weniger mertwurbig. Sie waren die Niederlagen ber Waaren fur bas norbe liche Asien; sowohl berjenigen, die aus Indien nach bem Caspischen Meere zugingen, als auch berjenigen, bie aus China und Sangut burch bie Sandwufte Cobi, ober auch burch bie Gebirge aus Groß - Tibet, anlangten, Die Caravanen, bie aus allen biefen ganbern kommen, fing ben hier ihre erften Rubeftatten; jugleich find eben biefe Gegenden, so wie biejenigen, bie unter gleicher Breite an ber Bestseite bes Caspischen Meers liegen, burch ihre -Lage die naturlichen Marktpate fur die zahlreichen Sor= -ben bes mittlern und nordlichen Afiens, auf welchen biefe, mit ben Erzeugniffen und ben Geschenken ber sublichen Lander mehr ober meniger befannt, ihre großeren ober geringeren Bedurfniffe stillen. Daber barf man fich nicht wundern, wenn man auf biefen Grenglinien ber Romadenlander, (ein Ausbrud, ber burch bas oben Bemerkte verftandlich und gerechtfertigt fenn wirb), einen großen Bertehr von Bolfern, und eben baber in ihren Bewohnern eine fo erffaunliche Mannigfaltigkeit entbeckt.

Die Kuftenlander endlich des Mittelmeers, Phonicien und Borderasien, waren die natürlichen Stapelplätze der Usiatischen Waaren, die über das Meer nach Europa oder Usrika geführt werden sollten. Ihre Bewohner, Griechen und Usiaten, bildeten sich, von ihrer Lage begünstigt, zu seefahrenden Bolkern, indem sie die Zwischenhandler zwischen drei Welttheilen wurden; und vertauschten auf ihren Markten Spanisches Silber und Peupsischen Wernstein, gogen Indsche Sewinge und Arabischen Welhrauch. Ihre Könder wunden baher zu ben reichsten der Welt, und pringsen, bereits vor dem Ursprunge der Persischen Wonnerchie, mit einer Reihe Kühender Handelsstädte, die von der Metrenge von Byzunz dis zu der Grenze Tegypsens sinte fast unimiterdrochene Keffe bisdeten; und einen Andlik vonstellten, wie ihn die jesige Welt an den Kusten von Nord-Ainerika wieder sieht.

Wenn bie bieberigen Bemoikungen einiges Bicht auf ein Gena und bie Besthaffenbeit bes Affatischen Handels im Großen warfen, fo wied baffelbe vielleicht noch heller werben, wenn wir aber bie vornehmften Se genftanbe biefes Sanbels im Aterthum, in Bergleichung mit ben gegenwartigen, einige Bemerkungen bingufügen. Es fehlt uns zu oft an Rachrichten, uin bem Gange beffelben bis in bie fernften Gegenben in ber Geschichte nachzuspuren: wenn wir aber gleichwohl Baren ermahnt finden, von benen es alesgemacht Mr. baß fie nur in einem gewissen gunbe zu Saufe find, fo ift baburch zugleich eine Berbindung, in ber biefes mit bekannten Eandern fand, binteichend erwiefen, wenn fich auch die Art berfelben nicht weiter bestimmen lafit. Ein Stud Buller, und eine Defferfpipe von Pfeffer, in bem abgelegenen Binkel einer Doeffthente, wurden ein ficherer Beweis für ben Bandel mit beiben Indien bleiben, wenn und duch tein Statistiter von ber Schifffahrt und bem Sanbel von Sollanbern wer Britten bie minbefte Rachricht geben konnte.

So groß auch die Mannigsaltigkeit der Afiatischen Produkte ist, so glaube ich doch die Hamptgegeitskände des Handels unter folgende Classen begreisen zu können: Erstlich: Kokbarleiten; wohin ich sowohl edle Metalle, Goth und Silber, als Edelsteine und Perlen zähle. Zweitens: Wannen zur Lekleidung; Wolle, Baumwolle, und Seide, nicht weniger als Pelzwerk. Endlich Drittens: Specereien, Gewürze und Räuchwerks.

Der unermegliche Reichthum an eblen Metallen, vorwiglich an Golde, ber fich in ben altesten nicht wemiger, wis in ben neuern Betten in bem innern Affien findet, muß nothwendig febem auffallen, ber Affatifche Geschichte ftubirt: und gleichwohl sind die Nachrichten darüber, sowobl bei ben Alt-Perfischen Konigen als bei ben Arabern und Mongolischen Fürsten zu glaubwurdia, als daß barüber verminftigerweise ein Zweifel statt finden konnte. Es war der beständige Geschmack ber Affatischen Bolber, bas Gold micht fowebl gu Mungen, als zu Geräthschaften jeder Art, 34 Zierrathen, und zu Südereien zu gebrauchen. Die Thronen ihrer Kurfen, nehft bem größten Cheil ihres Sausgeraths, besonders allem mas zur Tafel geborte, maren ichon in Salomons Beitalter, to wie in neuern Beiten, aus acoiegenem Golbe; ihre Baffen waren bamit ausgelegt; und bie goldgestickten Kleider und Teppiche waren von jeher, so wie noch jest, eine ber gesuchtesten Baaren bes Drients \*). Auch war biefer Reichthum nicht eine bioß

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Rachefchten bei Channta 14. p. 370.

ein perfonlicher Borzug ber Affatischen Berricher, so baß fie alles Golb zusammengerafft hatten, um allein in vollem Glanze zu erscheinen; sondern er verbreitete fich auch ftuffenweise weiter herunter, so wie ber Despotismus fich weiter organisirte. Die Persischen Satrapen waren verhaltnigmäßig fo reich wie ihre Ronige; und eben biefes gilt wieberum von benen die unter ihnen fanden \*). Nicht weniger treffen wir Beispiele einzelner Privatpersonen, die erstaunliche Reichthumer besa-Ben \*\*); und selbst ein Romadisches Botk bes öftlichen Uffens verfertigte, nach Berobots Beugniß, feine mehrften Gerathschaften von Golbe \*\*\*). - Naturlich muß hier bie Frage entstehen, wo benn bie reichen Golbgruben maren, bie biefen gangen ausgebreiteten Belttheil mit biefem Metall fo überfluffig verforgen Fonnten?

Nach allem was wir von ber Natur wiffen, erzeugt sich Golb und Silber nirgends anders als in dem Schoosse der Gebirge, aus benen es gleichwohl zuweilen durch die herabsließenden Strome weggerissen, und aus dem Sande, den sie mit sich führen, oder den sie zurudliessen, gesammelt oder gewaschen wird. Ebne Länder,

mit benen bes Xenopu. Cyrop. Op. p. 215. ed. Leunc-Lav. Beibe Schriftfteller kommen in ihren Beschreibungen von bem Reichthum und ber Pracht ber Persischen Könige so genau überein, daß man glauben sollte, sie waren Zeitgenossen gewesen.

<sup>\*)</sup> Man sehe Herod. I. 192.

<sup>\*\*)</sup> HEROD. VII. 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Massageten; Henop. I. 215.

wie fruchtbar und gesegnet sie auch sonst sein mögen, erzeugen baher kein Gold, selbst bas reiche Bengalen nicht, ob man gleich häusig biesen Wahn zu hegen pflegt. Wenn wir bagegen bem Laufe ber großen Gebirgketten in Asien solgen, und bamit bie ausbrucklichen Beugnisse bes Alterthums zusammenhalten, so werden wir auf folgende Bemerkungen geführt:

Die Affatischen Bergketten scheinen besto reicher an Golbe zu werben, je weiter sie sich nach Often ziehen. Die westliche Salfte bieses Welttheils ist, nach allem was wir wissen, mit biesem Metall nur sparsam von ber Natur ausgestattet; die dstliche scheint es besto mehr zu fenn.

In Vorberassen enthielt bas Endische Gebirge Em oIn 8 zwar Gold, das durch die Flusse Pactolus und
Maeander fortgespult, und aus ihrem Sande gewaschen
ward. Indeß sindet sich kein sicherer Beweis dasur, daß
Bergwerke dort angelegt wären. Gleichwohl war der
Erttag des Goldsandes, der vorzüglich die Schatkammer
der alten Lydischen Könige angefüllt zu haben scheint \*),
beträchtlich, wenn er auch im Verhältniß gegen die Usiatischen Schäte überhaupt gering senn mochte. Die Caucassichen Gebirge, zwischen dem schwarzen und Caspischen
Weere, enthalten zwar eble Metalle, aber nach dem, was
wir von ihnen wissen, mehr Silber als Gold \*\*). Senes ward schon im hohen Alterthum bort gegraben; die-

<sup>\*)</sup> HEROD. VI, 125. cf. STRAB. p. 928.

<sup>\*\*)</sup> Strab. p. 826. Müllers Sammlung Ruff. Ses foichten II. S. 14 x,

ses wird botten nicht als einheimisch erwähnt; wenn man nicht mit einigen Alten die Beadition von Jasons Juge gur Abholung des goldnen Wießes dahin beuten will.

Die Fortsetzung der Taurischen Bergeette, durch Armenken, Webien, Hyrcanien, und dem eigentlichen Persien, bis zu der Grenze von Bactrien oder der großen Bucharei, ist, wenn auch nicht ganz ohne, doch keinesweges reich an Gold; wenigkens sind dorten, so weit die Geschichte reicht, nie Bergwerke von beträchtlicher Gezziebigkeit angelegt worden \*).

Die ersten reichen Goldgebirge in Uffen sehrinen ihren Anfang an den Off-Grengen ber großen Bucharei ju nehmen; ba, wo bie Taurische Bergkette fich in zwei Arme theilt, welche bie kleine Bucharei, und die Sandweiste Cobi einschließen. Die Fliese, die von diesen Gebitgen kommen, und kowohl nach Westen als nach Offen Mießen, wo fie fich in jener Biffe im Sande verkeren. führen sammelich Gold mit fich, zum Beweise, daß reiche Goldadern in ihrem Schoofe find. Das Gebirge felbst vahet, to wie die Lander zu beiden Seiten desselben, der andrengende Theil Der großen Bucharei, und an der offischen Stite die ebengenannte Wuste, find in alten Jahrbunderten als Goldlander bekannt gewesen. Vorziglich aber im Persischen Zeitalter wurde das Gold von ben nordlichen Indern, die den Perfern tkibutgir waren, aus diesen Winfton geholt, wie die Molge dieser Untersuchungen beutlicher zeigen wird \*\*).

<sup>\*)</sup> Chardin H. p. 28.

<sup>\*\*)</sup> HEROD. III. 102. cf. ABULFASI Hist. de Tartares p. 388.

Die weiter istlich taufenden Beigkkten des Kanrus, sind immer goldreith. Wir wissen dies von den Gebirgen von Groß-Aibet, von China, von Siam, Cochinipina uthd Malacca \*). Aber wir wissen es dur im Wissensteinen, weil diese Bander den Gitropäern noch gegenwärtig sehr wenig bekannt sind. Im Persischen Seitalter liegen sie noch gänzlich im Dunkeln; weil sich Herovots Länderkunde mit der Wüsse Cobi, und den sie begränzenden Gebirgen, endist.

Die bamals bekannten Goldlendet von ber gangen Gubhatfte von Mien fchranten fich alfo auf Endien, und bie Grenggebiege ber geoffen und fleinen Buchavoi, ein; und mar wurde in bet festern bas Gold nach Sebobots ausbrudlichem Beugnif nicht blos gewaften, fom bern auch gegraben \*\*). Gleichwohl bebatf es feines Beweises, bag ber Ertrag berfelben, wie veichhaltig man sich ihn auch benten mag, (und er läst sich einigemas-Ben aus dem Dribut berechnen, den bie Inder bezahlten), in gar keinem Berhaltniß mit ber Menge bes Golbes flebe, welches wir in biesen Beiten bereits in Affen fin-Bober kamen also biefe Schate? Erhielt man fie aus den vorhin genannten fudofflichen Lanvern von Uffen? Der wurden damals icon Sibirische Bergwerke bearbeitet? Es fen mir erlaubt auf diese lette Frage zuerst zu antworten.

et ibi Not. Mätters Sammtung R. G. TV. p. 183. und Bunge Memoire p. 123 etc.

<sup>\*)</sup> ROCHON Voyage à Madaguscar et aux Indes p. 257.

<sup>\*\*)</sup> HEROD. III. 106.

Durch die Russischen Entbedungen ist es hinreichend bekannt, daß die Sibirische Bergkette, die unter dem Ramen des Altai dieses kand von der großen Tartarei trennt, nicht ohne Gold ist. Auch scheint die oden gesmachte Bemerkung sich hier zu bestätigen, daß ihre östlichen Zweige, die höchsten und ausgebreitetsten, auch die goldreichsten sind. Denn die russischen Goldgruben fangen erst jenseit des Sees Baikalan; wo sie sich vorzüglich in der Nertschinskischen Provinz längs dem Onon Flussessinden, der sich in den Amur ergießt; und werden von den daselbst wohnenden Dauren und Tungusen bearbeitet \*). Die weiter östlich liegenden Tungussischen Känder, die unter Chinesischem Schutz stehen, enthalten die Fortsetzung jener Gedirgkette, und waren stels wegen ihres Reichthums an Golde berühmt \*\*).

Es ift bereits oben bemerkt worden, daß die Gebirgkette bes Altai, so wie die baran grenzenden ganber, vorzüglich die offlichen, im Alterthum noch außerhalb ber

<sup>\*)</sup> Georgi Beschreibung aller Nationen bes Auffischen Reichs S. 204. — Aus den vor kurzem bekannt gemachten Angaben kennen wir den jahrlichen Ertrag der Russischen Bergwerke sowohl an Gold als an Silber. Iener wird auf 1600 Pfund (40 Pud), dieser auf 40000 Pfund (1250 Pud) angegeben, in den Tabellen zu dem classischen Werk des J. v. Zerrmann: die Wichtigkeit des Russischen Bergbaues. Ist der Ertrag an edlen Metallen jest nicht größer, wo der Bau sowohl im Ural als Altai kunsknäßig getrieben wird; so war er wohl höchst wahrscheinzlich im Alterthum noch geringer.

<sup>\*\*)</sup> Mullers Sammlung R. G. II, 200 2c.

Grenze der sichern und zuverlässigen Erdunde lagen. Man wird also, wenn die Frage von der Bearbeitung der dasigen Gruben beantwortet werden soll, auch keine Gewisheit, sondern nur wahrscheinliche Ausklärungen erwarten durfen. Und Spuren, die zu dieser Bermuthung führen, sinden sich allerdings, bereits im Persisten Zeitalter.

Er filich: Mehrere Romadische Bolker bes norblischen Asiens werden und schon damals als goldreiche Bolker geschildert. Dahin gehören die Massageten an ber Nord-Oftseite bes Caspischen Meers, die ihre Geräthschaften aus Gold machten; und noch tiefer ins norbliche Asien die Arimaspen, von benen die Sage erzählte, daß sie den Greisen das Gold entwendeten.

Iweitens: Nach Herodots Versicherung ist das nordliche Europa ein sehr goldreiches Land. "In dem "Norden von Europa ist eine sehr große Menge Gold. "Wo es sich sindet, das kann ich nicht sagen, außer "daß man erzählt, die Arimaspen, einäugichte Männer, "raubten es den Greisen. Ich glaube das aber nicht, "daß es einäugichte Menschen geben sollte \*)." Bei Herodot aber, der das Schwarze und Caspische Meer nebst dem Phasis als die Nordgrenze von Assen betrachtet, begreift das nordliche Europa zugleich unser ganzes nordliches Assen, oder Sibirien, dessen Größe und Umsang ihm zwar undekannt blieb, aber von dem er doch wußte oder glaubte, daß es sich eben so weit als Mittelasien nach Osten zu erstrecke, und daher diesen

<sup>\*)</sup> Heron. III. 116.

Weletheil überhaupt an Größe übertreffe. Man lann glio jenen Ausbruck bas norbliche Europa eben fo gut auf Rorba fien als unfer Europa beuten. Fanbe bie lette Geflarung fatt, fo tonnte fich feine Ber-Acherung nicht leicht auf andere Berge als auf bie Ca.D pathen beziehen; die unter ben Guropaifchen Gebirgen noch gegenwartig bie reichste Ausbeute an Gotbe liefern. Allerdings werden auch von ihm die Agathyrsen, bie hier wohnten, als ein goldreiches Bolt beschrieben \*). Allein biefer Erflarung fieht entgegen, bag Berobot fein nordliches Europa in jener Stelle ausbrudlich bem meftlich en entgegengesett, und alfo viel mahrscheinlicher von Nordasien, als bem Nordwesten von Europa, (von Griechenland aus gerechnet), rebet; ferner: bag ber Sis ber Rabel von den Arimaspen nach einer andern Stelle des Geschichtschreibers offenbar in dem nordoftlis chen Affen ift \*#).

Drittens: weiß man aus neueren Nachrichten, daß sich in den Sibirischen Gebirgen eine Menge alter Gruben sindet, die den Beweis geben, daß der Bergsbau auf ahnliche Beise wie jetzt schon seit langer Zeit doort getrieden sen. Diese Gruben aber bestehen in nichts weiter als bloßen Schürfen, dergleichen noch gegenwärstig die Dauxischen Gruben in der Nertschinssischen Prosing sind \*\*\*). Benn man also auch unsere Vermuthung über das Alter der Sibirischen Bergwerke zulassen wollte,

<sup>\*)</sup> HEROD, IV. 104.

<sup>\*\*)</sup> HEROD. IV. 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Beorgi Beidreibung ac. C. 204.,

so wurde daraus dach gang und gar nichts für die Syrpathese derer solgen, die schan früh ein hach cultinintes Wolf im nördlichen Asien haben suchen wollen. Biein mehr sieht man leicht, dass Wergbau von den beschniedenen Aut auch von roben Ablikern, selbst von Romanden, getrieben werden kann, weil dazu ganz und gar keine wissenschaftliche Kenntnisse, sondern nun eines ge einsache Geräthschaften, und gereizte Habsucht, ers sorderlich sind.

In jedem Kall beweiset aber bie Menge best vorbandenen Goldes im Perfischen Zeitalter, daß bis Berbindung mit ben reichen Goldlandern unfrer Erbe, mag man biefelben auch im sublichen ober nordlichen Uffen, ober auch in beiben fuchen, viel größer und ftanter cewesen sey, als die Geschichte es uns ausbrucklich fagt. Sollte mon aber glauben, bag, Afien allein bas Gold nicht habe erzeugen tonnen, wovon wir lefen, fo murben bier bie Aufklarungen, die wir in ber Folge über bie Berbindung mit ben Afrikanischen Goldlandern geben werben, biese Schwierigkeit großentheils beben. Benn man aber ben blubenben Buftanb fennt, in bem bie ganber zwischen bem Indus und Ganges in bem Berfischen Zeitraum waren; wenn man fich babei erinnert, bag bas Perfische Reich mit Indien grenzte, und bie Communication frei und offen war, so wird es wenigstens eine nicht unwahrscheinliche Bermuthung, bag auch bas bitlichste Afien ber übrigen Belt feinen Tribut an Golbe icon bamals entrichtet babe.

Roch auffallender muß fur ben, ber Afien tennt bie große Menge von Silber fenn, die wir bafelbft im

Persischen Zeitalter sinben. Die Tribute ber sammtlichen Boller, bloß die der Inder und Aethioper abgerechnet, wurden nach Herodots Versicherung in Silber bezahlt \*); auch wurde dasselbe, wiewohl nicht so häusig als das Gold, zum Schmuck und zu Verzierungen gebraucht. Gleichwohl sind Silbergruben in Asien viel seltener als Goldgruben. Das wichtigste filberreiche Gebirge, das als solches berühmt war, ist der westliche Theil des Caucazus, oder das Land der Chalpbes, bessen schon der Sanger der Iliade erwähnt \*\*):

"Fern von Alybe her, dem Baterlande des Silbers." Die Bewohner dieses Landes trieben fortdauernd den Bergbau; und auch noch in viel spätern Zeiten wurden hier von den Genuesern, als sie herrn des schwarzen Meers waren, Gruben angelegt, deren Spuren man noch gegenswärtig sieht \*\*\*). Außerdem wissen wir, daß Bactrien im Alterthum Silbergruben, und zwar sehr tiefe Gruben hatte †). Silber sindet sich zwar auch in den Si-

<sup>\*)</sup> HEROD. III. 95.

<sup>\*\*)</sup> Hom. Il. II. 364.

<sup>\*\*\*)</sup> Mullers Sammlung R. G. II. p. 14. Auch bes reits an ber Rorbfufte von Borberasien, in ber Rabe bes alten Amisus (jest Sansun), Porter travels II. p. 696. bie man auch jest wieber zu bearbeiten angefangen hat.

<sup>†)</sup> Crus. Ind. c. 11. "Sie seyn, sagt er, tiefer als die in Indien." Roch jest sinden sich Ueberbleibsel solcher sehr tiefer Gruben, aus denen Gold und Silbererze gezos gen wurden, in dem Berge Baisli-Kara, in dem Gebiet von Chiwa, in der Rabe des Orus oder Sihun S. Allg. geogr. Ephem. 1804: August. S. 447. Das

birischen Bergwerken, in China, und bem sublichen Afien: aber wie gering bie Ausbeute baran sen, lehrt schon bie große Menge biefes Metalls, die jahrlich aus Europas wegen bes hoberen Preises in bem es borten fteht, babin geschlept wird. Man barf also auch wohl mit Zuverlasfigfeit annehmen, bag ber größte Theil bes Afiatischen Silbers ichon bamals aus ber Frembe eingeführt fep; und ber Weg, auf bem bies geschah, ift tein Gebeimnig. Das bamals filberreichste gand mar bas fubliche Spanien, in beffen Befit bie Phonicier waren. Won bort holten fie bies Detall in eben bem Ueberfluß als es bisher die Spanier selber aus Subamerika holten, und verbreiteten es burch ihren inlanbischen Berkehr über gang Usien. Die Menge besselben im Persischen Reich murbe baber auch allein schon hinreichen, die Ausbreitung und ben Umfang ihres ganbhandels zu beweisen, wenn es dafur auch keine ausbrudliche Beugniffe gabe.

Ueber die unedlen Metalle sen es mir erlaubt hier nur die einzige Bemerkung zu machen, daß die nomadisschen Bolker des mittlern Asiens, an der Oftseite des Caspischen Meers, bereits im Persischen Zeitalter durchzehends entweder den Gebrauch des Erzes oder auch des Eisens hatten, wie man aus der Beschreibung ihrer Rüstungen in Herodots Nachrichten sieht \*). Bestärkt dies

sie auch noch jest bearbeitet werben, bezeugt Morier travels I. 238. Das meiste Silber in Persien kommt ihm zufolge aus ben Gruben in Buchara, und in Aberbitschan.

<sup>\*)</sup> Bon ben Massageten sagt herobot, sie hatten kein Eisen, sonbern Erz, welches in ihrem kande in unermestlicher Menge Decren's bift. Schrift. B. 10.

ser Umstand nicht die Bermuthung, daß das Innere ber nordlichen Gebirge und der Kette des Altai schon damals. nicht ununtersucht geblieben sen?

Der Geschmad an toftbaren Steinen war in. Uffen nicht weniger ausgebreitet, als ber Gebrauch ber eblen Metalle; und fleigt, wie man aus den Mosaischen Schriften , und bem Schmud ber Jubifchen Priefter weiß, schon weit über die Persischen Zeiten binauf. brauchte dieselben aber nicht blos zum Pus, und zu ber Bergierung toftlicher Gerathschaften, sondern auch vorzuglich zu Siegelringen. Um allgemeinften scheint ber Gebrauch berfelben bei ben Babyloniern gemefen zu fenn, wo nach herobots Bericht jeber einen folchen Siegelring trug \*); und vielleicht waren bie Perfer und Meber barin die Schuler ber Babylonier, bei benen auch die Griffe ber Dolche und Gabel, bie Armbanber und Retten, bie Rleiber, selbst das Geschirr der Pferde damit besett war \*\*). Gewohnlich finden wir bei den alten Schriftstellern aus biefen Beiten bie Sarber, bie Onnre und Sarbonnre, bie Smaragben und Sapphire zu biesem Behufe ermahnt. Es ift aber bereits aus ben Unterfudungen gelehrter Manner bekannt, wie außerft ichwer es halt, diese Steinarten naturhiftorisch zu bestimmen \*\*\*).

segenben im heere bes Lerres bemerkt er zwar ihre Spiese, Schwerbte, Dolche 2c. aber er sagt nicht aus welchem Metall sie waren.

<sup>\*)</sup> Herod. I. 195.

<sup>\*\*)</sup> ARRIAN VI. 29.

<sup>\*\*\*)</sup> Doch find feit ber Erscheinung ber erften Ausgabe biefes

## Afien.

Daß der Sapphir der Alten kein anderer als unser Lapis Lazuli sey, ist von den Mineralogen anerkannt \*); schwerer ist es, etwas über den Smaragd sestigehen, der häusig mit einem bloßen Fluß-Spath verwechselt zu seyn scheint \*\*). Der Name der Sarder scheint ein allgemeiner Name gewesen zu seyn, der alle die seinen Hornsteine von mancherlei Farben umfaßte, die, zum Theil wenigstens, nach diesen unterschieden wurden. Die rothen hießen Carneole; die weißlichen, die die Farbe des Nagels hatten, Onyre; und die ans beiden zusammengesetzen deshalb Sardonyre \*\*\*\*), Auch die Chalcedonier u. a. gehörten bazu.

Ich muß das Beitere dieser Untersuchungen ben Mineralogen überlassen; und begnüge mich hier blos, die Frage zu beantworten, woher man die Ebelsteine in diesen Zeiten bekommen habe? Ich hoffe es in den Untersuchungen über die Carthager hinreichend zu erweisen, daß ein großer Theil derselben, vorzüglich der sogenann-

Werks barin große Fortschritte gemacht. Durch bie Ausgabe bes Marbodus de gemmis von Beckmann; bie Untersus dungen bes Grafen von Beltheim in seinen vermische ten Schriften, und bie gewechselten Streitschriften bes hofr. von Köhler und bes Leibmebikus Brückmann ist wohl das Meiste bestimmt, was sich hier bestimmen läßt.

\*) Beckmanns Gesch. d. Erfind. III. G. 182, 22.

<sup>\*\*)</sup> Bedmanns Beiträge zur Seschichte ber Ersinb. HL S. 297. 2c. Gr. v. Beltheim über bie Statue bes Mems nons und Reros Smaragb.

<sup>\*\*\*)</sup> Brudmann über ben Sarber, Ongr und Sarbongr,
S. 3.

ten Chalcebonier, burch ihren Caravanenhandel aus dem innern Afrika geholt wurde. Nicht minder ist es beskannt, daß die sogenannten Smaragde in den Gebirgen von Ober-Aegypten, so wie auf einer Insel des Arabischen Meerbusens, brachen; und die erste Sorte derselben heißt noch bei den Persern Aegyptische Smaragde. Hier beschäftigt uns blos Asien, das nicht weniger einen reischen Beitrag zu diesen Kostdarkeiten lieserte; womit aber die Natur wiederum, eben so wie mit den edlen Metalen, den östlichen Theil desselben viel reichlicher als den westlichen ausgestattet hat.

Gigentliche Diamantgruben finden sich nach ben vorshandenen Nachrichten von Tavernier, der sie unter den neuern Reisenden zuerst genau beschrieben hat, auf der biebseitigen Indischen Halbinsel, und zwar auf der oftlischen Kuste berselben im Königreich Golconda \*). Das

<sup>\*)</sup> TAVERNIER II. p. 267. sq. — Lavernier kennt nur brei Diamantgruben, bie zu Raolconda, unweit Bisapur (17° N. B. 95° k.); die zu Coloor, in den Circard, also jest in dem Brittischen Gebiet 17° N. B. 98° k. etwa 15 Meilen W. von Masulipatan, wo, wie Zavernier sie sah, gegen 60,000 Menschen arbeiteten (II. p. 278.); endlich die zu Sumelpodr oder Guelander Sübwestgrenze von Bengalen 22° N. B. 101° k. Diesetben Gruben sinden sich auch auf einer mir von Blumenbach mitgetheilen Kennelschen Charte von dessen hand verzeichnet; aber außer diesen noch folgende andere: Erstlich zu Candotta in den vormaligen Staaten von Lippo, etwa 30 Meilen N. B. von Mabras 14° N. B. 95° k. zwischen Coati und Cubbálah. Ferner zu Beiragoor, 15



Alter berselben ift zwar unbekannt, und eigentliche Diamanten werben auch im Persischen Zeitalter, meines

Meilen füblich von bem porber erwähnten Sumelpoor ober Gumbelpoor auf R. Charte. Enblich eine britte oberhalb ber halbinfel bei dem Orte Panna, etwa 15 Meilen S.B. von Allahabab am Ganges unter 250 R. 28. 100° E. Die wichtigsten Aufklarungen über ben jebigen Buftand ber Diamantgruben auf ber halbinfel verbanken wir bem zu frub verftorbenen Benjamin Heyne in ben Tracts historical and statistical on India, London 1814; 26: hanblung II. Account of the Diamond Mines in India. Der Berfaffer fpricht jeboch nur von ben Gruben bie er felber besuchte, beren vier ober funf maren. Die erfte in ben Circare bei bem Dorfe Dallevilly, 16 G. DR. in ber Richtung B. S. B. von Ellore in ben Circars. Sie geboren noch bem Rigam. Ferner bei Cubbaga am Pannar: Auf, die fcon feit vielen Jahrhunderten bearbeitet morden. Sie wurden auch noch bearbeitet; ichienen aber faft erschopft ju fenn. Dann bie, nicht fehr entfernte, Sugetreihe von Ganbicotta. Die Gruben bafelbst find wenig mehr als tiefe Lochers ber Bau wird febr ungeschickt betrieben, und als eine Art von Gludsipiel betrachtet. - Ueber bie von Panna, in Bengalen, finden fich bie meiften Rachrichten in WALTER HAMILTON Description of Hindostan 2. p. 325. Die Diamanten werben bier aus ber Erbe gewaschen. Benn gleich in ihrem unmittelbaren Gebiet, laffen bie Englander bie Bafche boch bem Pannah Raja. Für ben Alterthums: forfcher wird besonders diese lette wichtig, weil fie gum fichern Beweife bient, bag es auch in bem, ben Alten be-Tamten, Inbien Gegenben giebt, welche Diamanten ent: balten; benn bie Gegend um Panna geborte ju bem gan:

Biffens, bei ben griechtichen Schriftstellern noch nicht ermahnt. Daß fie aber in Indien von den altesten Beis ten her bekannt waren, wird in bem Abschnitte über bie Die außerbem vortommenden Inder gezeigt werben. eblen Steinarten find bie oben genannten; und über bas Baterland berfelben in Afien giebt uns eine Stelle in ben Fragmenten eines gleichzeitigen Schriftftellers, bes Steffas, beutliche Auskunft. "Cteffas", fcbreibt Photius in feinen Ercerpten, habe in feiner Befchreibung Inbiens gehandelt, "von ben großen Inbifchen Sunden, "fo wie von bem großen Gebirge, wo die Gruben fenn, aus benen bie Sarber, Ongre, und bie übrigen eblen "Steinarten herfamen, beren man ju ber Berfertigung "der Siegelringe fich bediene. Sie fanden fich an ben "Grenzen ber großen Sandwufte, in welche gehn Tage-"reifen hinein ein Tempel ber Sonne fen" \*).

Ich halte es für wahrscheinlich, daß diese Gebirge an den Grenzen der kleinen Bucharei zu suchen find \*\*).

be ber Prafier, bem mächtigsten aller Indischen Rölter, beren Sauptstadt Palibothra in ber Rühe von Patna gewöhnlich als Sauptstadt von ganz Indien betrachtet wird.

<sup>\*).</sup> CTES, Indica Cap. 5.

<sup>\*\*)</sup> Der Graf v. Beltheim in seiner Abhandlung über die Onyp: Gebirge des Ctestas (Sammlung vermischt. Schriften II. S. 237.) sucht dagegen zu beweisen, haß diese Gebirge die Balla: Shaut unweit Beroad in Dekan seinen. Ich werde unten in der Untersuchung über den Handel der Babylonier auf diesen Punkt zurücksommen. Ich läugne es nicht, daß auch von dorither Onyre kamen; nur glaube ich nicht, daß die Stelle des Ctestas auf sie zu deuten ist.

Stefias beschreibt, so wie großentheils Berobot, uns das Rordliche, den Persern bekannte, Indien, oder die Gegenden oftlich von Bactrien; d. i. die Gebirge des Mustag oder Imaus, eben die, welche auch, wie oben gezeigt, das Baterland bes Goldes maren. Diese Gebirge aber find auch nach ben Berichten neuerer Reisenden als bas Baterland jener eblen Steinarten, und vorzüge lich bes Lazurs, bekannt, ber in keiner andern Gegend ber Welt von so vorzüglicher Gute gefunden wird. Berichte bavon findet man schon in den Nachrichten bes Marco Polo; und ber handel mit dem Lapis Lazuli, und der hohe Werth in dem diefer stehet, hat das Anbenken baran immer erhalten \*). Noch belehrender dar= über find die Nachrichten des Missionars Goez, der 1605. von Indien burch die kleine Bucharei nach China Roftbare Steine, (er nennt fie Jaspis und Uzur) machten ben wichtigsten Hanbelbartitel biefes ganbes aus \*\*); und wurden bort mit so großem Bortheile

<sup>\*)</sup> Marco Polo bei Ramusio II. p. 10. Man vergleiche Abul-Gasi Chan Hist, des Tartares p. 388. 416. und Becmannl. c.

<sup>\*\*)</sup> Allgemeine hiftorie ber Reisenzu Wasser und zu kanbe B. VII. S. 544. 549. Nach ber Angabe von Goez ist bleses ber berühmte Stein Ju ober Yusche, (baß so für Tu-sche gelesen werden musse, ist schon bort in ber Anmerkung gesagt;) woraus, nach ber Bermuthung eines neueren Schriftstellers (Hagen Pantheon Chinois p. 82.) die Vasa marrhina gemacht seyn. Aber der Rame Ju scheint in China selber so unbestimmt zu seyn, wie es die Ramen mehrerer Ebelsteine auch bei und sind. Man

abgesetzt, daß man sich schnell dadurch bereichern konnte. Wir sinden hier also einen Beweiß, daß die kleine Bucharei bereits im Persischen Zeitalter ein Hauptland des Handels gewesen sen. Und der, tief in die Wüsste Cobi hinein, besindliche Sonnentempel; worunter man sich nach Asiatischer Sitte nichts anders als eine Caravanserei unter dem Schuhe eines Tempels denken kann; giebt uns vielleicht den ersten Fingerzeig zu einem Handel mit Shina.

Unter bie vorzüglichsten Kostbarkeiten bes. Drients endlich, marb von jeher die Perle gerechnet. Ihr bescheibner Glanz, ihre anspruchlose Schonbeit, und ihre regelmäßige Form scheinen ben Drientaler mehr als bas blendende Feuer bes Diamants zu fesseln; und haben fie, vielleicht burch eine geheime Sympathie, fast burchgebends jum Lieblingeschmud in bespotischen Reichen gemacht. Im Occident erstieg die Liebhaberei baran ihren bochften Gipfel erstlich um die Beiten bes Untergangs ber Romischen Freiheit; wo fie in Rom und Alexandrien ben Stelfteinen gleich geschätzt wurden. In Afien mar biefet Geschmad um vieles alter, und flieg schon über bie Beiten ber Perfischen Berrichaft hinauf. Er hat fich hier burch alle Sahrhunderte erhalten. Gine Perlenschnur, von Perlen ber erften Große, um ben Sals gehangen, wie fie noch Gultan Tippo trug, als er in bem Thore feiner Sauptstadt fiel, und wie fie noch jest ber Berricher von Perfien trägt, ist ein nothwendiger Theil bes Koniglichen

febe: Memoires concernant les Chinois Vol. VI. p. 259., aus welcher Stelle wenigstens erhellt, baf in Shina Steine von faft allen Farben mit biesem Namen belegt werben.

Schmudes im Orient. Es ist bekannt, daß sie gegenwartig vorzüglich im Persischen Meerbusen, und an den Kusten von Censon und der diesseitigen Indischen Halbinsel aufgesischt werden; und eben dieses war auch schon
ihr altes Baterland. Denn der Persischereien auf den Inseln des Persischen Meerbusens erwähnt schon der Besehlshaber der Flotte von Alexander, Nearch: und eben
dieser setzt hinzu, die Persen wurden hier, so wie in dem Indischen Meere, gesischt \*); worunter ohne Iweisel die Straße zwischen Censon oder Taprobane und dem sublichen Borgebirge von Indien, Cap Comorin, zu verstehen ist; von woher Europa noch jest diese kostbaren Muschelgewächse erhält.

Biel schwerer, aber auch noch um vieles wichtiger für die Geschichte des Asiatischen Handels, ist die Untersuchung über die verschiedenen Zeuge und Stoffe zur Kleidung, die der Drient in diesen frühen Zeiten kennt; nicht weil es überhaupt dazu an Nachrichten oder an Stellen alter Schriftsteller fehlte, wo diese Kleidungen erwähnt und beschrieben würden; sondern weil diese Beschreibungen fast nie so technisch genau sind, daß man den Stoff derselben daraus mit hinreichender Sicherheit bestimmen könnte. Gleichwohl hängt von diesen Bestimmungen die Beantwortung einiger der wichtigsten Fragen sur den Asiatischen Handel ab. Rleidungsfachen, roh oder verarbeitet, gehörten von jeher unter die Hauptgegenstände desselben, weil der Drient das Vaterland der vorzüglichsten Stosse ist, aus denen unsere Kleider vers

<sup>\*)</sup> ARRIANI Indica p. 194. ed. STEPH.

4

fertigt werben. Denn außer ber Baumwolle und Seibe, die ihm ausschließend angehörten, besitzt er auch die feinste Wolle, das Haar des Camels und der Angora-Biege; und Hanf wenigstens so gut wie Europa. Der Werth dieser Waaren aber wurde noch ershoht durch die vortrefslichen Färbereien, worin die Affatischen Bolker von jeher alle übrigen Nationen übertrasen, weil sie einen Reichthum an Färbewaaren bestigen, wie keiner der andern Welttheile ihn aufzuzeigen hat.

Eine Untersuchung über jeden ber vorhin genann= ten Gegenstände wurde zugleich jedesmal eine eigene Schrift ersordern. In einer allgemeinen Uebersicht wird man nicht mehr als allgemeine Resultate der Untersudungen erwarten durfen.

Daß der Gebrauch der Baumwolle im Persischen Zeitalter nicht nur in Asien bekannt, sondern auch sehr gemein war, ist keinem Zweisel unterworsen; und läßt sich bereits aus Herodot erweisen. Der Bater der Geschichte wußte, daß sie aus Indien kam; und daß sie den Indern zu ihrer gewöhnlichen Kleidung diene \*). Er erwähnt derselben in mehreren Stellen seines Werkes, woraus man den Gebrauch der baumwollenen Gewänder nicht nur bei den Indern, sondern auch bei den Aegyptern und Perfern, kennen lernt. Die Sindo-

<sup>\*)</sup> Henod. III. 106. "Die wilden Baume tragen bort Wols, nie, die an Schönheit und Gute die der Schafe übers "trifft. Die Inder aber bedienen sich dieser Wolle zu Kleis, bern."

nes Byffinae ber Perfer #) waren gewiß baumwollene Rleiber, wie aus einer gleich anzuführenden Stelle bes Theophraft unwidersprechlich erhellt; von ben Aegyptern aber bemerkt er ausbrucklich, fie batten ihre Todten in eben biese Sindones eingewickelt \*\*); ganz ben neuesten Untersuchungen ber Bekleibung ber Mumien gemäß, die burchgehends fur Baumwolle anerkannt ift \*\*\*). Rimmt man noch hinzu, daß Herobot häufig ben Ausbrud Binnen auch von Baumwolle gebraucht au haben scheint, fo wie 3. B. bei ber Beschreibung ber Belleibung ber Aegyptischen Priefter +), fo tann über ben allaemein eingeführten Gebrauch baumwollener Zeuge auch außerhalb Indien fein Zweifel mehr bleiben. Run aber kommt noch bas entscheibende Zeugnif eines gro-Ben Schriftstellers und Naturforschers bingu, ber gmar etwas spåter schrieb, aber boch noch ber Zeitgenoß von Ariftoteles und Alexander war, und felbst aus früheren Nachrichten, - wahrscheinlich benen bes Nearch - schopfte, von Theophraft ++). Er melbet und "bag auf ber "Infel Dolos im Perfischen Meerbufen fich große Pflan-"jungen bes Baumwoll-Baums, (Gossypium arbo-"reum L.) finden. Man mache baraus Kleider, die

<sup>\*)</sup> HEROD. VII. 181.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II. 86.

<sup>\*\*\*)</sup> Blumenbach Observat, on some Egyptian Mummies p. 12.

<sup>†)</sup> Herod. II. 37. Rach ben ausbrucklichen Zeugniffen Ander rer, war die Kleibung ber Aegyptischen Priester nicht Leinen, sondern Baumwolle, cf. Fonsten de bysso p. 85.

<sup>††)</sup> THEOPHARST. Hist, Plant. IV. 9.

"Sindones heißen, und zwar von sehr verschiedenem "Werthe, theils kostbare, theils wohlseile. Es geschehe zbieses aber nicht nur in Indien, sondern auch in Aras, bien!" (worunter zugleich Babylonien — Iraks-Arabi — begriffen wird.) — Rach diesen bestimmten Zeugnissen wird es nicht noch mehrerer bedürfen, um den allgemeinen Gebrauch der Baumwolle in diesen Zeiten zu beweisen. Freilich sieht man aus Herodot, daß Indien damals das eigentliche Baterland derselben war; allein sie war doch auch schon auf den Inseln des Versischen Meerbusens, in Arabien, und höchst wahrscheinlich auch in Aegypten zu Hause; und ihre Verarbeitung ein Hauptzweig der Manusacturen der alten Welt\*).

Weit schwieriger ist die Frage, ob seidene Stoffe und Gewander damals in Assen bereits bekannt maren; und wie weit ihr Gebrauch sich erstreckte? Weder Herobot, noch irgend ein anderer griechischer Schriftsteller aus der Persischen Periode, erwähnt ausdrücklich der Seidenraupe, der Seide, oder der seidenen Stoffe. Der nachmals so berühmte Name von Serica, und dem Volk der Seres, war damals noch unbekannt; und wird unter den griechischen Geographen, nemlich denen die wir jest noch besissen, zuerst von Strado erwähnt. Aber dennoch

<sup>\*)</sup> Belche Arten ber Baumwollstaube sowohl als ber Baumwollpstanze von ben Alten gebraucht wurden, sindet ber Freund der Raturgeschichte vortrefslich auseinandergesest in Forster de bysso antiquorum p. 38. sq. Man vergleiche Beckmann's Beiträge zur Baarenkunde St. I.

fehlt es nicht an Spuren, bie einen nicht nur fehr frusten, sondern auch fehr ausgebreiteten, Gebrauch seitener Rleiber und Stoffe in Uffen hochst mahrscheinlich machen.

Ware es entschieden, daß die Worte, die in den Schriften der Hebraer durch Seide übersett werden, wirklich diese Bedeutung hatten, so bedürfte es keiner weitern Untersuchung. Wer erinnert sich nicht der seidenen Vorhänge im Tempel, der seidenen Seile in der Stiftshutte, der seidenen Gewänder der Tyrier, nach Luther's Uebersehung? Aber da diese Wörter nicht mit Zuverlässigkeit bestimmt werden können, und nach der Erklärung mehrerer Interpreten keine Seide bezeichnen, so mussen wir zu andern Beweisen unsere Zuslucht nehmen. Nur vorher folgende Bemerkung!

Es ist eine falsche Meinung, wenn man glaubt, baß unser Seidenwurm das einzige Insect dieser Art sen, dessen Gespinste zu Weberenen gebraucht werden können, und wirklich gebraucht werden. Assen hat mehrere Arten solcher Insecten, und es ist keinem Zweisel unterworfen, daß bereits im Alterthum auch die Sespinste von mehrern wirklich gebraucht worden sind \*). Allein da die Beschreibungen des Insects selten technisch genaussind, und der Natur der Sache nach auch nicht senn konnten, so wird man die Unmöglichkeit leicht darauß abnehmen, immer da, wo von Bombyr die Nede ist, mit Zuverlässigkeit zu bestimmen, ob unsere Seidenraupe oder ein anderes Insect damit gemeint sen? So inter-

<sup>\*)</sup> Daffelbe wird noch jest von Bengalen bemerkt in Walter Hamilton Description of Hindostan I. p. 29.

effant inbessen die Beantwortung biefer Frage auch für den Naturforscher senn mag, so liegt dem Geschichtsorscher des Handels doch weniger daran, der sich eher mit allgemeinen Bestimmungen begnügen kann.

Der erfte Grieche, ber ber Seibenraupe ermahnt und ihre Bermandlungen beschreibt, ift Aristoteles in seiner Naturgeschichte \*). Seine Angaben passen aber nicht genau auf unfere Seibenraupe, und es ift baber eher mahrscheinlich, daß er von einer andern Urt berfelben rebet, obgleich bie Stimmen feiner Erklarer hieruber Das Gespinst dieses Insects ward ihm getheilt find. aufolge von Weibern abgewickelt, und alsbann gewebt; wovon eine Griechin Pamphyle auf ber Infel Cos bie Erfinderin gemefen fem foll. Dober biefe Seibe fam? fagt ber Schriftsteller gwar nicht ausbrudlich; allein Pli= nins \*\*), ber biefe Worte überfette, und fie vielleicht vollffandiger las als wir, nennt bestimmt Affprische, b. i. überhaupt Affatische, Seibe; und erklart bie uns bunteln Borte bes [Ariftoteles auf feine Beife. "Die Grie-"binnen, fagt er, batten bie aus Ufien tommenben fei-"benen Beuge erft aufgetofet und bann wieber gewebt. "und baraus mare jenes feinere Gewebe entftanben, wel-"des unter bem Namen ber Coifchen Gewänder bei ben "Romischen Dichtern so bekannt ift." Ein berühmter Gelehrter hat barauf bie Meinung gegrundet, bag bie fammtlichen Uffiatischen fogenannten feibenen Rleiber, nur halbseibene gewesen maren; welche von ben

<sup>\*\*)</sup> ARISTOT. Hist Nat. V. 19.

<sup>\*)</sup> PLIN. L. XI. c. 22. 23.

Griechinnen wieber aufgetrennt waren, worauf alsbann mit himmeglassung bes baumwollenen Einschlages bie bloße Seibe wieberum ware verweht worben \*). Eine Meinung, bie zwar die Stelle bes Plinius zu begunftigen scheint, die jedoch aus den Worten bes Aristoteles, so wie wir sie jett haben, sich nicht heraus erklaren läst \*\*).

Wie dem aber auch sen, so ift so viel gewiß, es gab bereits zu Aristoteles Zeiten einen Aflatischen Seischnhandel; mag nun das Gespinst von unfrer oder von einer andern Raupe gewesen senn. Auch hatte man Zeuge und Stosse dieser Art bereits in Griechenland, ob sie gleich allerdings noch sehr selten gewesen senn mögen. Wie groß und beträchtlich aber dieser Handel in dem innern Asien bereits im Persischen Zeitalter gewesen senn ich wieden muß, wird sich von selche regeben, wenn ich über diesenige Art von Gewändern, welche ich für seisene hatte, meine Meinung äußere. Ich glaube nemblich, das die im Persischen Zeitalter so berühmten Mestischen Aleider seibene gewesen sind. Dieser Medischen Aleider seibene gewesen sind. Dieser Medischen Aleider seibene gewesen sind.

<sup>\*)</sup> Forster de bysso Ant. p. 16.

<sup>\*\*)</sup> Bereits Salmas. ad Solin p. 101. hat gezeigt, daß Plimius den Aristoteles misverstanden, und seine Erklärung hineingetragen habe. Die Worte des Aristoteles: ra Bou-Buna avadudvous al yuväluse avanyuzoukval, už-Asira Upalvousi, heißen nichts anders als: "die Weismer wickeln die Gespinste ab, und weben dann mit den "Fäden;" nicht aber wie Plinius will: "sie wickeln die "Gewebe ab, und weben sie wieder."

fondern auch die Perfer hatten sie von ihnen angenommen, und von diesen ganz oder zum Theil mehrere benachbarte Bolkerschaften, deren Trachten Herodot besichreibt. Ließe es sich mit Gewisheit zeigen, daß diese so oft erwähnten Sewänder keine andere als seidene waren, so wäre damit auch zugleich das Alter und der Umsang des Asiatischen Seidenhandels erwiesen. Und wollte man auch statt der ganz seidnen nur halbseidne darunter verstehen, wie sie in einigen Segenden des oftslichen Asiens versertigt werden, so bliebe derselbe deshalb doch nicht weniger gewiß.

Es ist indes unmöglich hier über einen gewissen Grab ber Bahricheinlich feit binauszugeben. œ8 giebt kein gleichzeitiges und ausbrudliches Beugniß ba= fur, allein mehrere Umftanbe treffen gusammen, jene Meinung, bie fie fur feibne balt, zu bestätigen. ben Beschreibungen gleichzeitiger Schriftsteller ift es beutlich, bag biefe Mebischen Kleiber eine eigne Art von Gewändern ausmachten, die fich burch ihren Glanz, burch bas Spiel, bie Mannigfaltigfeit und Pracht ihrer Farben, vor allen benen auszeichneten, welche bei ben Griechen gewöhnlich waren \*). Sie waren feine allgemeine Tracht, sondern nur die Tracht der Bornehmen und Großen; und wurden eben beshalb als Roftbarfeiten betrachtet. Ein Debisches Rleid nebst einem Cabel, einer golbenen Kette, und koftbar aufgeschirrtem Pferbe, maren bas gewöhnliche Chrengeschenk, welches bie Perfischen Konige, so wie gegenwartig ben Caftan,

**<sup>\*)</sup>** Химори, Сугор, Орр, р. 213,

(ber ftete ein feibenes Gewand ift,) ihren Gunftlingen zu machen pflegten #). — Ferner: Bas vormals De bifche Rleiber und Mebifche Gewander bieg, heißt nachmals bei ben Romifchen Dichtern Uffprifche Rleiber \*\*). Es ift aber fein 3meifel, baf unter biefen Uffprifchen Gewandern feibene ju verfteben find. Uffprien ift so wie Mebien ber allgemeine Rame bei ben weniger unterrichteten Schriftstellern fur bas innere Affen. woher man die seibenen Beuge erhielt, ohne noch zu wissen ober zu ahnden, bag fie aus einer fo gewaltigen Ferne, aus bem eigentlichen Serifa an ben Grengen von China, ober aus diefem ganbe felbft, geholt werben mußten. Bu biesen Beweisen kommt endlich ein ausbrudliches, wenn gleich fpateres, Beugniß, von einem glaubwurdigen Schriftsteller. "Aus biefem Ge-"fpinft, fagt Procopius \*\*\*), (wo er von ber Ginführung der Seibe in Europa rebet,) "pflegte man " bie Gemanber ju verfertigen, melde bie Griechen "vormals Medische nannten, und welche man "jest feibene beißt." — Ich geftebe bag biefe Beweise zusammengenommen, für mich einen großen Grad von Evidenz zu haben scheinen; ba es mir aber so wenig hier als irgendwo in biesem Werke um bie

<sup>\*).</sup> Xenoph. Anabas. I. p. 249. Man vergleiche bamit bie genaue Beschreibung bes Persischen Calat bei Morier Travels II. p. 93. und man wird sehen wie gleich sich Affastische Sitten geblieben sind.

<sup>\*\*)</sup> Man finbet die Stellen bei Forster. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Procop. Persic. 1. I. Cap. 18. Decren's hift. Schrift. Th. 10.

Aufftellung irgeho' eller Hipothefe zu thuh ift, so übetlaffe ich das Urtheil darüber gern meinen Lesern. Sch höffe Gelegenheit zu finden, noch an einer andern Stelle wieder darauf zurud zu kommen.

Die feinste Wolle; ble vorzuglich in Babylonien und ben Phonicifchen Gradten verarbeitet mart; mar in mehreren Gegenben Uffens zu Saufe. Mabifche Schaaf, und awar beibe Spielarten beffetben: forobl die mit bem breiten als bie mit bem langen Rettichmanke, kennt und beschreibt bereits Berobot #). Much in ben Gebirgen bes nordlichen Inviens, in beim Belur = Bande ober ber Rachbatichaft von Caffimir, gab' es gabireiche Schaafheerben, welche ben' Reichthum ber bort wohnenben Bolfer ausmachten \*\*). wie es noch jest ber Kall ift. Wie reich ferner Boy berafien, besonders die Gegend'um Milet, an Schange fen wat, ift keinem Koticher ber Atten unbefannt. Die Milefische Wolle galt wenigstens bei bent Stieten für bie feinste; wahrscheinlich weit bie Wolle auch and Beteinnern Afien und Arabien, bie uber Diffet ausgeführt. warb', mit barunter begriffen wurde.

Auch von bemienigen Sanbet endlich, ber in unferit. Lagen fo beruhmt geworben ift, bem Pelzhandel, finden fich nicht nur die deutlichsten Spuren, sondern auch Beweise genug, daß er einen großen Umfang ge-habt haben muß. Wenn er nicht diejenige Wichtigkeit erhielt, die er gegenwartig hat, so lag die Ursache bavon

<sup>\*)</sup> Herod. III. 115.

<sup>\*\*)</sup> Ctes. Cap? 13. 22.

Mitht fowohl in ber ganglithen Unbefanntsthaft mit ben Delglambern, welches bie Folge hinreichend zeigen wirb, uts vielmehr barin', bas bie cultivirten Ablker ber bamaligen Beit in Bandern wohnten, beren mitbes Gil ma biefen Bwerg bes Banbels weniger empotfommen lieb. Bleithwohr mathten bie attechtieben Stable an ber Nort-Telle bes Tchwurten Deers bierbon eine Misnahme. Sie Botten tibre Petrweite, wie Bibei- und Secotterfelte, tiet aus bem ihnern Rugland #), vielleicht gat von ben Ufern Ver Diefee; und fanden einen teichen Abfas in bem benathbarten Ehracien; beffen Bolfer fich großentheils in Delte fleibeten. Gelbft einzetne ber Amagonen ericheinen in ben Bildwerken, die ihre berühmten Gefechte barfiel fen, in Pelzen; und zwar, bas febr mertwutbig ift, Micht forebit bamit eigentlich betleibet, als, nach Wit unfetet Dollmunt, umbungen. Die benn Aberhaubt ber Gebrauch ver Petzwerkes gar nicht bibs Sathe des Be-Butfillfes, fonbern felbit in neueren Ganbern, wie noch fest bei ben Butten, Sathe bes Burus fft. Uniter ben Bewohnern bes ihnern Affens liber nennt und Berobot eine Menge Pelttragende Wolfeeldraften, bie an bem Mirenszude bes Kettes Eheil-nahmen. Dabin aehbren Midrere Rationen alt ber Dit- und Rotboftfeite bes Cas-Biffchen Meers um ben Gee Arul; wie bie Gafpier, bie Aiffer it. T. m. augerbein aber auch bie Bewohner bes tillben Gebirgtanbes an ber Gubbft - Grenze ber großen Bildarei', bie Pattier aus bem Beilit Einbe, und anbere \*\*).

<sup>\*</sup>f Herod. IV. 109.

<sup>\*\*)</sup> Herod. VII. 67 sq.

Die britte Hauptgattung Asiaischer Baaren ift die ber Gewürze und Rauchwerke. Beide find in Europa nicht einheimisch, und wurden boch bereits im Persischen Zeitalter in unermeßlicher Menge verbraucht. Richt nur bei sten Griechen, sondern auch den übrigen nicht ganz rohen Bolkern, konnte nach den Begriffen der alten Belt kein Opfer ohne Beihrauch seyn, und wenn man auch nur im allgemeinen sich eine Borstellung von der Menge von Rauchwerk macht, das auf den Altaren so vieler Städte und Wölker täglich verbrannt wurde, so begreift man es leicht, daß dieser Handelszweig zu den ausgebreitetsten und einträglichsten ber alten Belt gehört haben mufse.

Das Vaterland bes Weihrauchs und ber übrigen vornehmsten gesuchten Räuchwerke war Arabien, besonbers ber südliche Theil; außerdem aber auch nicht weniger, wie zu seiner Zeit gezeigt werden wird, die dem Eingang des Arabischen Meerbusens gegen über liegenden Provinzen von Afrika. Eine bestimmte Nachricht von den verschiedenen Arten derselben, verdanken wir dem Vater der Geschichte, Herodot; der auch nicht unterläßt anzuzeigen, durch wen diese Waaren nach dem Occident kamen. Die Stapelpläße dieses Handels waren die gressen Phonicischen Seestädte, wie die Folge dieser Unterssuchungen lehren wird \*); allein eine noch vielleicht grössere Menge ging über den Persischen Meerbusen nach Babylonien und in das innere Asien. Die von Zoroa-

<sup>\*)</sup> S. unten ben Abfcnitt über ben hanbel ber Phonicier.

sters Schulern beobachteten heiligen Gebrauche und Opfer bei den Persern, begunfligten diesen Handel außerordentlich; und es kommen Beispicke von einem fast unglaublichen Aufwande vor, der bei feierlichen Gelegenheiten, bei Begrabniffen und Festen, mit Rauchwork gemacht ward.

Unter ben Gewürzen, welche die alte Welt am häufigsten kannte und gebrauchte, nimmt der Zimmet ober Caneck den ersten Plat ein. Er ist in unsern Tagen nur in Indien zu Hause; ob dieses aber auch im Alterthum sein einziges Vaterland war, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Sehr glaubwürdige Schriftsteller lassen denselben auch in Arabien wachsen; allein wenn man die Nachrichten anderer, besonders des vortresslichen Herodot vergleicht, so ist es dennoch wahrscheinlicher, daß er nur über Arabien kam; und eine Frucht der Handvelche wir weiter unten erkäutern werden.

Der Zweck biefer Vorerinnerungen wurde erreicht seyn, wenn diese Bemerkungen über die Hauptgegenstände bes Assatischen Handels im Alterthum auch nur eine vorläusige Uebersicht desselben gaben, und den Weg zu den genauern Untersuchungen bahnten, welche die folgenden Abschnitte enthalten werden. Je beschränkter der Ideenkreis zu seyn pflegt, den man sich über diese Gegenstände bildet, besto mehr liegt dem Geschichtschreiber daran, ihn allmählig zu erweitern; um Wahrheiten, welche Resultate sorgfältiger Forschungen sind, nicht etwa den Schein von blendenden, aber willkührlichen, Behauptungen zu lassen.

Der große Ginfluß, welchen bie Berfchiebenbeit unb bie Bermandtichaft ber Sprachen auf bie Berbinbung gen der Bolter und ihren swechselseitigen Berkehr hat erforbert es, auch bavon eine kurze Ueberficht in ber Perfischen Periode zu geben. Diefer Einfluß war gewiß im Alterthum noch um vieles größer als in neueren Beitens wo es noch teine so allgemein bekannta, und außerhalb ihrem Baterlande verbreitete, Sprachen gabe wobund man fich auswärts hatte verftanblich machen tonnen; mo bie Bolker weit, schärfer abgesondert maren, und ber Fremde nicht felten als ein Seind betrachtet zu werden pflegte. Die Rachriehten, molche die Griechen über dieim Gegenstand und aufbewahrt haben, find freilich butftiger als man fie wäuscht; allein wenn man weiß, wie verächtlich fie von ben barbarifchen Sprachen bachten. for borf, man fich barüber, nicht, wundern.

Auch bei der Sprachengeographie Asienkermt die Verschiedenheit der physischen Welchassenheit der physischen Welchassenheit der physischen Welchassenheit. Ger sehr in Wetrachtung. Es gab Länder, wo man in einem geringen Umsange eine Menge ganzlich verschiedener Sprachen hörte; und andere, wo man auch in groeßen, und weisen Strecken nur geringe Ubweichungen der Mundarten wahrnahm. Zu den extern gehören sast die sämtlichen Siehing kan der, in denen eine Menge kleiner Wölkerschaften ihre Wohnsitze hatten; und nicht meniger. Wölkerschaften ihre Wohnsitze hen mehrsten Einwanderungen auswärtiger Stämme ausgesetzt; gewesen waren. Die weit ausgebreiteten Hauptsprachen Asiens hingegen mußman, in dem Innern dieses Welttheiles, und den unersmesslichen Ebnen suchen, die er in sich faßt. Auch bier

machen die großen Flusse und Gebirgketten — die naturlichen Grenzen der Ridker — wieher die Grenzen der Sprachgebiete aus. Eine andere Hauptsprache berrschte vom Mittelmeer bis zum Halys; eine andere pom Halys bis zum Tigris; und wiederum eine andere vom Tigris bis zum Indus und Orus \*).

In dem Innern von Borderasien bis zum Halyssluß herrschte die Alt-phrygische Sprache, die
man schonselbst im Alterthum für eine der ältesten Sprachen hielt; so wie das Bolk der Phryger gewiß zu den
ältesten Bewohnern von Borderasien gehörte. Sie war
nach den glaubwürdigsten Nachrichten eine Tochter des
Armenischen, womit sie auch noch im Persischen Zeitalter
eine unverkennbare Aehnlichkeit hatte. Dem gewöhnlichen
Gange der Bevölkerung gemäß, scheint es, daß die Armenier in frühen Zeiten von ihren Gebirgen herunter gestiegen waren, und in der Edne des benachbarten Vorderassens sich ausgebreitet hatten \*\*). Allein die Küsten-

- \*) Die Beweise für die folgenden Nachrichten findet man gessammelt und ausgeführt in meiner Abhandtung de linguarum Asiaticarum in Persarum imperio cognatione et varietate, die im XII. Bande der Commentationen der hiefigen Societät erschienen ist; und wovon man einen Ausgug hikarissche Werke III. S. 327. ff. sindet. Ich halte dieses sür den schicklichsten Ort, mehrere gelehrte Untersuchungen, wovon ich im gegenwärtigen Werke nur die Resultate liefern kann, mit ihren Beweisen dem Publikum vorzulegen.
- \*\*) Herod. VII. 73. Er macht aber umgekehrt die Armenier zu Colonisten ber Phryger, weil er diese für eines der altesten Bolker hielt, das aus Thracien eingewandert senn follte.

lander von Borderafien waren von fehr verschiebenen, spåter eingewanderten, Bolfern befest. In ben reichen griechischen Sanbelsftabten, welche fich an ber gangen Bestfuste herunterzogen, borte man griechische Mundarten, fo wie man in ben Stabten von Nordamerika englisch hort. Allein die gandessprache ber Einwohner war die Carische, wiewohl in verschiedenen Dialekten; benn bie Ender, Myfer, und Bewohner bes eigentlichen Cariens, rebeten Dialekte Giner sprache. Die Nordfuste von ber Salbinfel mar großentheils mit eingewanderten Thracischen Stammen besett, welche fich in Bithynien niedergelassen, und ihre Mundarten mitgebracht hatten. Sie erstreckten fich bis jum Alug Parthenius, der fie von ben Paphlagoniern fchied, bie ihre eigene Sprache rebeten, wenn fie nicht vielleicht ein Dialekt ber Phrygischen mar. Eine noch größere Mannigfaltigkeit ber Mundarten fcheint in den gebirgigen Gublandern ber Salbinfel, Pifibien, Pamphylien, und Gilicien fich gefunden zu haben, beren genaueres Berhaltniß zu einander wir aber wenig ober gar nicht kennen.

Diese große Verschiebenheit der Sprachen horte auf, wenn man über den Fluß Halys nach Cappadocien kam, unter welchem Namen damals auch das nachmalige Pontus mitbegriffen ward. Jenseit dieses Flusses nahm eine der großen Hauptsprachen Asiens ihren Anfang, die zwar in manchen Dialekten, aber doch unverkennbar stets als Eine Hauptsprache nach Often bis zum Tigris, und von Norden nach Süden von den Caucasischen Gebirgen bis zu der Südküsse Arabiens herrschte, und welche man

unter bem allgemeinen Namen ber Semitischen Munbarten zu begreifen pflegt. Ihre verschiebenen Bweige waren bas Cappabocische, in ben westlichen ganbern am Balys; bas Sprifche, zwischen bem' Mittelmeer und Euphrat; und bas Affprische, noch jenseit bes Digris in Churbiftan, ober bem alten Abiabene; bas Chalbaifche, welches in Babylon gerebet marb; bas Bebraifche und Samaritanische in Valaftina; bas Phonicische in ben Phonicischen Seeftabten, und ihren weit verbreiteten Colonien; und endlich das Arabische auf der ganzen weiten Salbinfel nicht nur, sondern auch in ben Steppen von Mesopotamien, wo Arabische Borden von jeber wie jett herumzuziehen pflegten. Mehrere biefer Dialette leben noch gegenwärtig; andere kennen wir aus schriftlichen Ueberbleibseln; und es leidet feinen 3meifel, baff in uralten Zeiten, die über bie Geschichte hinaufgeben, Gin Bolferstamm fich über biefe unermeglichen Chnen verbreitete, ber allenthalben nach bem Dertlichen feine Lebensart und Sitten einrichtete; in ben Arabischen Buften fein nomabisches Leben fortsette; in Sprien jum Aderbau und festen Wohnsiten fortging; in Babylonien bie prachtigfte Stadt ber alten Welt erbaute; und an ben phonicischen Ruften bie erften Safen anlegte und Alotten ausruftete, woburch er ben bamahligen Welthandel in feine Banbe betam.

Die Grenze Dieses Semitischen Sprachgebiets war ber Tigris, außer baß in dem eigentlichen Affprien auch noch eine Semitische Mundart geherrscht zu haben scheint. Jenseit bieses Stromes siengen die Perfischen Sprachen an, die nicht nur in ihren Wörtern und

Ausbruden, fondern auch in ihrem Bau und ihren Elementen von ben Gemitischen so ganglich verschieben waren, daß man sogleich in ihnen die Zweige eines ganz andern Stammes erkennt. Ungeachtet bie Briechen in fo langwierigen und mannigfaltigen Berbaltniffen mit ben Perfern ftanben, fo find bennoch bie Nachrichten, bie fie uns pon ben Perfischen Sprachen hinterlassen haben, fo purftig, bag fich fo gut wie nichts burch fie gusmachen lagt. Reue und wichtige Auftlarungen aber über biefen bunkeln Gegenstand verbanken wir bem wiedergefundenen Bendovesta, und Anquetil's gludlichen Untersuchungen \*}, Durch biese find nicht nur die Ramen mehrerer Alt-Perfifchen Dialette bekannt geworben, sonbern auch von preven berfelben schriftliche Ueberbleibsel ans Licht gezo= gen, und Borterverzenichiffe nach Europa bem Bend, welches bie Sprache bes alten Mediens mar, und worin die Boroaftrischen Schriften ursprunglich verfaßt wurden; bem Pelvi, welches in ben fühlichen, an Myrien und Babylopien ftogenben, ganbern gerebet wurde; und bem Parfi, ober bem eigentlichen Alt-Perfischen, welches mabrent ber Perfischen Berrichaft fich meiter ausgebreitet, und bie übrigen Dialekte verfchlungen zu haben scheint. Die Bergleichung ber Ueherbleibfel biefer alten Sprachen Uffens zeigt zwar allerbings, baß fie gar fehr von einander verschieben maren; aber

<sup>\*)</sup> Man vergleiche vor allen — bis uns ein glucklicher Bufall vollftanbigere Borterbucher bes Benb, bes Pelvi und bes Parfi, verschafft, — bi Kleuberichen Abhandlungen in bem Un hange jum Jendavefta.

dach inniger in ihrem May sowahl als in threm Ausdeitsten so niet übereinstimmenhes hatzen, daß man schwerlich antleben kann, sie selbst, so wie die Wölker die sie rederten, sur Zweige Eines Stammes zu erklären.

Unter ben herumziehenden Bolfern bes mittlern und nordlichen Affens bemerkt bereits Gerobot eine Die griechie große Perschiebenheit ber Sprachen. schen Rauskeute, melche aus ben Handelsflädten vom fchmorzen Meer burch bas jetige Rantichack nach ben Norbianbern ber Caspischen See und ber gro-Bucharei jagen, mußten fieben verschiebene Pollmeticher mit fich nehmen, weil fie burch eben fo viele, anders redende, Bolfer kamen \*). Ungeachtet biefer Berschiedenheit aber kann man boch nicht zweiseln, bag es auch in biefen großen Steppenlandern weit herrschende Sprachen gegeben habe; sobald man bie großen und weit verhreiteten Bolferstamme tennt, wie Scuthen und Sarmaten, die hier herumzogen, und bei aller Ber-Schiedenheit ber Mundarten boch jeder gewiß eine Sauptfprache hatten; ba bie gemeinschaftliche Abkunft und Bermanbtschaft ber harben, die zu jedem Stamme gehörten. teinem Zweifel unterworfen war.

Die großte Maunigfaltigkeit ber Sprachen scheint sich im Alterthum in ben Caucafischen Gebirglandern gefunden zu haben, so wie sie sich bort auch noch gegenwärtig sindet. Die große Menge kleinerer und größerer Wölkerschaften, die hier ihre Wohnsige hatten, und theils durch Kriege, aber gewiß noch mehr durch den lebhaften

<sup>&#</sup>x27;) Herod. IV. 24.

Berkehr und Sandel, der in diesen ganbern statt fand, babin gezogen waren, tamen aus fehr verschiedenen Begenden, und hatten baber auch alle ihre verschiebenen Munbarten mitgebracht \*). In ber einzigen griechischen Banbeloftabt Dioscurias, an ben Oft-Ufern bes schwarzen Meers, borte man zu ber Beit ber großen Markte, die bort gehalten wurden, nach Strabo's Bericht, über 70 verschiebene Mundarten reben \*\*). Eben bieses lehren auch die Nachrichten, die uns Tenophon in ber Geschichte seines berühmten Ruckzuges, ber burch biefe Gegenden ging, aufbehalten hat. In Armenien konnte er fich noch burch seine Perfischen Dolmetscher verståndlich machen; allein wie er sich aus biesem ganbe weiter nach Beften und bem schwarzen Meere zog, traf er eben so viele ihm ganglich unbekannte Dialekte, als er fleine Bolkerschaften vorfand \*\*\*).

Als Hauptsprachen Asiens muß man also vorzüglich die Semitisch en und Persisch en Mundarten ansehen, von welchen die lettern bis zum Indus reichen. Die Untersuchung über die alten Sprachen jenseit des Indus liegt noch zu sehr im Dunkeln, als daß es möglich ware, daraus sichere Resultate zu ziehen. Bielleicht ist es aber unserm Zeitalter noch ausbewahrt, auch hierüber zu größern Ausschlüssen zu gelangen, wenn sich die nahe Berwandtschaft des Zend und Sanscrit, der heiligen Persischen und der heiligen Indischen Sprache, bestätigt;

<sup>\*)</sup> Herod. I. 203.

<sup>\*\*)</sup> Strab p. 761.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. Anab. IV. Op. p. 340.

wenn es dem Brittischen Entbedungsgeist gelingt, mehrere Ueberbleibsel ber Alt-Indischen Litteratur der Vergessenheit zu entreissen; und ein zweiter Anquetil die heiligen Bucher der Braminen mit gleichem Erfolge ans Licht zieht, als der erste die der Parsen Europa gesschenkt hat.

Eine andre Erscheinung aber, welche uns Sprachen Afiens barbieten, und an welche schon bie vorher ermahnten Alt = Perfischen Sprachen erinnern, barf hier nicht mit Stillschweigen übergangen werben. Nicht nur in ben Perfischen ganbern namlich, sonbern auch in benen bes oftlichen Afiens, besonders bem biffeitigen und jenseitigen Indien, finden wir neben ben lebenben Sprachen, andere, die nicht mehr im Munde bes Bolfe, sondern nur in Schriften fortbauern. gehort in Perfien bas oben ermabnte Bend und Pelvi; in bem biffeitigen Indien bas berühmte Sanffrit; fo wie bas Bali in bem jenseitigen. Es ift hier jeboch nicht von ben Berhaltniffen biefer Sprachen gegen einander: von ihrer nahern, ober entferntern Bermandtschaft bie Rebe; fondern nur von biefer Erscheinung im Gangen, und von ihrem Urfprunge.

Sprachen können nicht anders entstehen und gebeihen als im Munde des Bolks; wenn sie gleich ihre
höhere Ausbildung erst durch Hülfe der Schrift und Litteratur erhalten. Auch jene Sprachen mussen nothwendig einst lebende Sprachen gewesen seyn; ginge dieß
nicht auch schon daraus hervor, daß mehrere der jehigen Bolkssprachen als abgeleitet aus ihnen erscheinen.
Der Ursachen, durch welche sie aushörten lebende Spra-

then gu febit, taffell fich inebrete benten. Die Wefan-Betungen butth Didlette; bie bei febet fich einbas Weit verbreiteltben Sprache unvermelbilch entfieben; Die Bet-Hischung mit anbern Bolfern; und besonders bie Untetjodyung butch Frembe. Durch biefe und abnliche Arfachen fann in bem Laufe ber Beit bie Musartung einet Sprache fo groß werben, bag neue Sprachen aus thr entfteben, bit feibit einer hoberen Ausbitbung fabld werben. Got Aber bie dite Sprache fich neben biefeft erhalten, fo bebatf fie einer Stube; und biefe findet fie am ficherften in bet Religion; indem fie bie Sprache bes Guttus Sie with baburth zur helligen Sprache; und bleibt. erhalt duch in ben Augelt bes großen Baufells eillen höberen Endtatter. Dieg ift abet hanz vorzuglich bet Rall mit benjenigen Religionen, bie duf heilige Bildet gegrundet find. Diele enthalten nicht far die Leften. fonbern oft auch ble Gebete unto Lituralen, bie bei bein Entlus gebratichtich find; und fo werben fie bas Saufiinfflet gur Cebaltima von Sprachen, welche nicht mebt gu ben lebeliven geforen. Benten wit uns Belbinders Min Boltet, bei bellen bie Ptieftet eine abgefonverte Eidife ober gar Rafte bilben, fo geht bataus für blefe bas Beburftlig Betbor, mit bet heifigen Sprache fich ju be-Maftigen; und bie Rentutnig einer folden Strade with gelehrtes Stubilim. Dag biefes mit ben oben ermabilten Strachen Affens ber Sall fen; ift allgemein bekannt; And auch felbft wenn ber große Daufe ber Priefter bie Mabe ber Erlernung icheut; und ihm felbft unverftanb-Hiche Sebetofolimeln recitirt, werden bod bie beiliften Sauften unt biefein Bege erhalten : unto es wird fonderlich an Einzelnen fehlen, bie fich mit ihrer Erftarung' beschäftigen.

Wie viel Frembartiges auch eine folche Erscheinung fur und haben mag, fo fehlte boch wenig baran, bag fie fich auch in bem weftlichen Europa erneuerte. Die Sprachen beffelben find bekanntlich meift die Tochter einer Mutter, bie wir nicht zu ben lebenben gablen, bes Lateins. Gie gingen aus ber Ausartung beffelben bervor; fie wurden felbststandige Sprachen, und erhielten burch die Litteratur ber Bolfer ihre Musbilbung. Das Latein fand aber feine Stute in bem Cultus, inbem es bie Sprache bes offentlichen Gottesbienftes mar; und' auch felbst unfre beiligen Schriften in bemfelben gelefen wurden. Mur die Geiftlichkeit verftand baffelbe, ober follte es boch versteben. Es war alfo fo gut auf bein' Bege eine "heilige" Sprache zu werben, als bie oben' ermahnten in bem Drient. Rur zwei Dinge haben es bet's binbert. Das Bieberaufleben ber claffifchen Litteratiff in Stalien feit bem vierzehnten Sabrhunbert; wobired es in allgemeinen Gebrauch fam; und felbft bie Spratte ber feinern Welt murbe; und bie Reformation, bie bultat Predigten und Bibelüberfegung in ber Mutterfprache feis nen Gebrauch bei ben Protestanten, und großentheils auch ben Catholifen, aus ben Rirchen verbrangte. -Es mar bier nur bie Absicht auf jene Erscheinung in Miett im Allgemeinen aufmertfam zu machen. Das Beitere fiber fie bei ben einzelnen Boltern.

Obgleich die Kenntniß von Affen in feinem gang'e'n' Umfange erst ein Worzug unferer Beiten ift, fo'war belisinoch ein weit großerer Bheit-beffelben im Perfischen Beit-

alter ben Griechen bekannt, als man vielleicht erwarten mochte. Sie kannten die Lander des Persischen Reichs, vom Mittelmeer dis zum Indus, und zu der Sandwüsste der kleinen Bucharei, in ihrer ganzen Ausdehnung. Nicht weniger ausgebreitet und genau sindet sich schon bei Herodot die Kenntniß des mittlern Asiens, oder der Zartarisch = Mongolischen Steppenländer, und der dort herumziehenden Wölkerstämme, besonders in der Nachbarschaft des Caspischen Meers. Nur das Nördlichste und Destlichste Asien bleibt noch in ein zweiselhastes Dunkel gehüllt; in welches aber dennoch schon einige Lichtstrahlen fallen, die eine weitere Ausklätung hoffen lassen.

Bon ben vielen Bolfern Afiens konnen uns nur biejenigen beschäftigen, welche nicht bloß als wilbe Eroberer glangen, fondern als civilifirte und handelnde Nationen erscheinen. Die Perfer, als das herrschende Bolt, ziehen billig zuerst unsere Augen auf fich; bie Kentniß ihres Reichs und ihrer Verfaffung giebt ben Magfftab fur bie Berfaffung aller ber großen Monarchieen, bie in alteren und neuern Zeiten fich in Ufien gebildet haben. In ameifelhafter. Ferne bleiben bie Inber fteben. Die Phonicier und Babylonier, in beren Banben ber Seebandel und gandhandel, und fast alle Manufakturen biefes Welttheils maren, forbern nach biefen gunachft unsere Aufmerksamkeit. Unter bem Abschnitt von ben Scuthen werben wir endlich bie Nachrichten, bie fich von den Nomadischen Bolkern des mittlern Ufiens, und bem Caravanenhandel, ber burch ihre gander lief, erhalten haben, zusammenstellen.

# Perser.

• • .

Die Perser haben mehr wie andere Nationen bafür gesorgt, bas Unbenken ihrer Thaten burch schriftliche Denkmahler aufzubewahren; aber sie haben bennoch bas Schickfal ber mehrsten Bolfer bes Alterthums getheilt. welche bie Erhaltung ihres Ruhms fremben Geschichtschreibern überlaffen mußten. Go forgfaltig fie auch in ber Aufzeichnung ber Begebenheiten ihres Reichs maren, fo find die Urkunden ihrer Geschichte, bis auf wenige, bie ber Bufall erhielt \*), bennoch verlohren gegangen; und bie Inschriften auf ben Ruinen von Persepolis ha= ben, fo wie bie auf ben Aegyptischen Monumenten, gleichsam sich felbst überlebt, so lange uns noch ber vollftanbige Schluffel zu ben Alphabeten fehlt, in benen fie Die Verhaltnisse indeß, in welche bie geschrieben find. Perfer mit fremben Bolfern geriethen, verschafften ihnen unter biefen gleich geitige Geschichtschreiber, unter melchen fogar einige keine Dube und keine Koften fparten, um in Affen felbst sich von Allem gehörig zu unterrichten. Es gehören babin theils Juben, theils Griechen;

<sup>4)</sup> Die Chicte Perfifcher Konige in ben Buchern Efra unb Rebemia,

von jenen bie Unnaliften, Rebemias und Efra \*), und einige ber fpatern Propheten; von biefen vorguglich Berobot, Ctefias, Renophon und Arrian. Der lette entlehnte seine Nachrichten fast wortlich aus ben Schriften ber Begleiter Aleranbers, bes Arifiobuls und Ptolemaus Lagus \*\*), und tritt also mit in bie Reihe ber gleichzeitigen Schriftsteller, bie noch Augenzeugen von bem Fall bes Perfischen Reichs maren; bie in seinem Werke herrschende Critik aber erhoht noch den Werth beffelben, und macht es zu einer ber hauptquellen, aus ber ber Forscher bes Perfischen Alterthums schopft. nophone Geschichte bes Rudzugs ber gebutaufend Griechen ift reich an Nachrichten über ben innern Buftand ber Perfifchen ganber, wenn er gleich eigentlich nur als Felbherr schrieb; und nicht weniger lehrreich ift feine Cytopabie, - bas einzige griechische Werk, in bem ber Geift bes Drients weht! Sein Cyrus ist ein getreues Bild nach ben Ibealen eines Dsemschit,

<sup>\*)</sup> Auch bas Buch Efther rechne ich babin, bas, wenn es gleich nur eine fingirte Erzählung enthält, boch ein getreues Gemählde Perfischer hoffitten ift.

<sup>\*\*)</sup> Remlich in feinem Hauptwerk de expeditione Alexandri M. In feinen Indicis aber aus dem Nearch, bem Befehlshaber der Klotte Alexanders, bessen Tagebuch seiner Schlfffahrt von der Mundung des Indus bis zu der des Cuphrats darin entshalten ist. — Ganzlich verschieben davon ist der fogenannte Periplus maris Erythraci von einem andern Arrian; hächst wahrscheinlich ein Aussach eines reisenden Kaufmanns aus dem zweiten Jahrhundert; der hier also noch nicht in Betracht kommen kann.

Suftafp, und anberer ber gefeierten Ramen Afiens, copirt; und bas romantische Gewand, bas er bem Ganzen umwarf, konnte nur von baher entlehnt werben. Sollte auch vielleicht in einzelnen Stellen ber Socratische Bettweise und der griechische Feldherr zu fehr hervorblicken, fo bleibt fein Berk bennoch ein Meisterstud, bas fur ben Geschichtforscher, ber es mit Critik gebraucht, nicht weniger intereffant als fur ben Aesthetiker ift. Ctefias lebte als Arzt an bem Hofe bes Artarerres, eben bes Fürsten, gegen welchen Tenophon in bem Seere feines Brubers, bes jungern Cyrus, focht. Das Zutrauen, bas er fich zu verschaffen mußte, bahnte ihm ben Weg felbft ju ben Perfischen Archiven, aus benen er, in Berbindung mit munblichen Nachrichten, bie er einzog, ben Stoff für seine Persische Geschichte, in 23 Buchern, sammlete; allein ber Bufall hat uns nur einen burftigen Auszug aus biefem großen Werke, ben wir bem Patriarchen Photius verbanken, nebst einigen zerftreuten Bruchftuden erhalten \*). Satten wir fein Werk gang, fo murbe er ber Sauptschriftsteller neben Berobot fenn, ber jest unter allen ben erften Plat einnimmt. Herodot fah Ufien zwar nur als aufmertfamer Reifender; aber feine Bifbegierbe und unermubeter Forschungsgeift, fein gefundes Urtheil, und feine Bescheibenheit und anspruchlofe Einfalt, die fo unverkennbar aus seinen Erzählungen hervorleuchten, und bem Frembling immer am erften und zuverläffigsten bas Berg und bas Butrauen ber Auslanber gewinnen, fuhrten ihn zu eben ben Quellen, aus

<sup>\*)</sup> Man findet fie gewöhnlich hinter ben Ausgaben Berodots.

benen Ctesias schöpfte. Der Bater ber Geschichte sagt es uns zwar nirgends ausbrücklich, daß er schriftliche Urkunden in Usien genutt habe; allein ein aufmerksamer Leser wird bald bei ihm eine Menge von Nachrichten sinden, die schwerlich aus einer andern Quelle gestossen seyn können.

Die Glaubwürdigkeit bieser Schriftsteller also, in so fern sie nicht als Augenzeugen reben, ober mündliche Erzählungen wiederholen, hängt von dem Werthe und der Beschaffenheit dieser schriftlichen Urkunden ab. Worin bestanden diese? Wie bildeten sich aus ihnen die Persischen Archive, von denen man uns nicht selten erzählt, ohne doch ihre Entstehungsart und Beschaffenbeit aufzuklären? — Die Geschichte des Orients sollte eigentlich mit der Beantwortung dieser Fragen anfangen, ohne welche keine historische Eritik statt sinden kann; und die Besorgnis des Geschichtsorschers ist gewiß nichts wesniger als ungegründet, daß man ihm unter jenem Europäischen Namen einen Begriff unterschieden möge, der Assen

Die Perser hatten, nach Allem, was wir von ihnen wissen, keine historische Dichter, noch viel weniger aber eigentliche Seschichtschreiber, die der Drient überhaupt nicht kennt. Vielmehr stand ihre Seschichtschreibekunst in genauer Verbindung mit ihrer Regierungskunst; und war eine Frucht des bei ihnen eingesührten Despotismus, und der sast übermenschlichen Verehrung, die man ihren Königen bewieß. Auf das, was der König that und saste, legte man ein solches Gewicht, daß man es der Ausbewahrung würdig hielt; und daher war seine Person

gewöhnlich von Schreibern umgeben, die seine Handlungen und Reben aufzeichnen mußten. Sie dursten den König selten, und überhaupt nie verlassen, sobalb er öffentlich erschien. Sie werden häusig, und bei den verschiedensten Gelegenheiten, von jüdischen nicht weniger als von griechischen Schriftstellern erwähnt. Sie begleiten ihn bei Festen \*), bei Musterungen der Armeen \*\*), ja sogar in das Getümmel der Schlacht \*\*\*); und selbst die Reden, die bei solchen Gelegenheiten dem Könige entsielen, sinden wir durch sie ausbewahrt. Zugleich war ihnen die Absassung der königlichen Besehle oder Verordnungen übertragen, die nach der Sitte des Orients gleich in Gegenwart der Könige niedergeschrieben, mit seinem Ringe besiegelt, und sodann versendet wurden.

Auch war diese Einrichtung keinesweges blos ben Persern eigen, sondern sie ist dieselbe bei den mehrsten andern Hauptvölkern Usiens. Wir horen von jenen königlichen Schreibern schon gleich bei den ersten Mongolisschen Eroberern †); und von Hoder Ali ist es bekannt, daß er nicht weniger als vierzig derselben um sich zu haben pflegte, sodald er sich öffentlich zeigte ††).

<sup>\*)</sup> B. Efther 3, 12. 8, 9. cf. Efra 0, 1.

<sup>\*\*)</sup> Herod. VII, 100.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. VIII. 90

<sup>†)</sup> Abulfasi Hist, des Tartares p. 323. Auch der jegige Beherricher Persiens hat feinen Schreiber ober Annalisten, ber feine Geschichte aufzeichnen muß. Morier Travels I, p. 200.

<sup>††)</sup> Eprengel hift. Zafdenbud, für 1786. S. 247. 248.

Dies war also die Quelle jener toniglichen Diarien ober Chronifen ber Perfer #), welche, indem fie in ben verschiedenen Sauntstädten bes Reichs, wo bie Konige fich aufzuhalten pflegten, in Susa, Babylon und Etbatana, niebergelegt wurden \*\*), jene sogenannten Archive ber Perfer bilbeten. Eine Geschichte, aus ihnen geschöpft, mußte naturlich mehr eine Sof = als eine Reichsgeschichte werben, und gerabe biefes bestätigen bie Ueberbleibsel bes Ctesias \*\*\*). Aber auch in Berodots Perfischen Rachrichten erscheint, wenn man fie aus biefem Gefichtspunkte betrachtet, manches in einem anbern Lichte. Man begreift es alsbann nicht nur, wie er fo manche Reben ber Persischen Konige, und so manche Anekboten aus ihrem Privatleben aufzeichnen konnte, sondern auch einige ber wichtigsten Urkunden ber alten Bolfergeschichte, bie er uns aufbewahrt hat, erhalten ba= - burch einen hoheren Grab von Zuverlässigkeit. Ich rechne bahin vorzüglich jenes große Bolkerverzeichniß in bem Beere bes Terres, mit der Befchreibung ihrer Rleidungen und Ruftungen und den Namen ihrer Unführer. Es ware unbegreiflich, wie ber Bater ber Geschichte noch vierzig Sahre nach biesem Buge bieses mit ber biploma= tischen Genauigkeit batte erfahren konnen; allein er er=

<sup>\*)</sup>  $\Delta \iota \varphi \Im \varepsilon \rho \alpha \iota \ \beta \alpha \sigma \iota \lambda \iota \varkappa \alpha \iota$  bei Cteffas. Sie fcheinen also auf Sauten ober Pergamen geschrieben gewesen zu senn.

<sup>\*\*)</sup> Efra 6, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergleiche damit die Erzählung B. Efther 6, 1. 2. wo der König sich die Chronik bringen, und die Erzählung vom Marbachai vorlesen läßt.

wähnt selber bas schriftliche Berzeichniß, bas ber Persische König bei ber Musterung seines Heers burch seine Schreiber machen ließ \*), von welchem er wenn nicht alle historische Probabilität triegt, eine Copie uns erhalten hat.

"Aber, wendet man vielleicht ein, wie konnten Cte-"fas und Berobot jene Schriften nuten? Berftanben fie Persisch?" — Warum hatten sie es nicht verstanden? Ctefias, ber viele Jahre am Perfischen Hofe lebte, boch wohl gewiß; und von bem viel gereiseten Berobot, ber uns Perfische Borter überfett, ift es wenigstens in einem gewiffen Grade mahrscheinlich \*\*). Budem gehorte es zu ber Pracht, auch wohl zum Beburfnig ber Perfischen Ronige, Schreiber und Dollmetscher aus allen Provinzen ihres Reichs um fich zu haben; benn ihre Befehle murben in allen Sprachen ausgefertigt \*\*\*). Es kann alfo sehr wohl senn, daß auch Urkunden jener Art in mehrer-Iei Sprachen abgefaßt wurden. — , Wie viel und wie menig aber Berobot und Cteffas aus jenen schriftlichen Nachrichten schöpften, ift eine Untersuchung, bie funftigen Gritifern aufbehalten bleibt. Denn daß fie jugleich mundliche Ueberlieferungen nutten, wurde schon an fich klar fenn, wenn sie sich auch nicht felber barauf beriefen.

Es ist bekannt, daß man über die vielen Widers spruche in ber alten Persischen Geschichte sich zu beklagen pflegt. Allein unter den gleichzeitigen Geschichtschreibern

<sup>\*)</sup> Herod. VII. 100.

<sup>\*\*)</sup> Herod. VI. 98.

<sup>\*\*\*)</sup> B. Efther 3, 12.

find biefe mehr anscheinend als wirklich. Serobot und Cteffas geben nur in Nebensachen von einander ab, wo es der Natur der Dinge nach schwer war, zu einer volligen Gewißheit zu gelangen. Wenn man aber bie Nachrichten biefer Griechen mit benen ber jubischen Unnalisten vergleicht, so findet man zwar keine Uebereinstimmung, aber auch keine Widerspruche. Sehr naturlich! bie lettern reben blos von den Berbaltnissen ber Perser zu ihrer Nation, und gerade barum bekummern fich Die Griechen gar nicht. Rur Die Berschiedenheit ber Namen von ein Paar Konigen macht Schwierigkeit. biese find bereits burch ben Rleiß der Eregeten gehoben \*); und können um so weniger befremden, da die gewöhnli=. chen Benennungen ber Persischen Konige eigentlich bloße Titel ober Beinamen waren, beren Deutungen uns Berobot aufbehalten hat \*\*); die daher leicht verändert und besonders in verschiedenen Sprachen auch verschieden ausgebruckt werben fonnten.

Einzelne Widerspruche aber nicht nur, sondern gleichfam eine ganz andere Geschichte zeigt sich, wenn man
mit jenen Nachrichten gleichzeitiger Schriftsteller die Berichte Persischer Annalisten und Dichter aus
aus einem viel spätern Zeitalter vergleicht. Es gehört
zu diesen der historische Dichter Ferdusi, aus der Periode
des Calisats; und aus noch spätern Zeiten verschiedene Annalisten, unter denen besonders Mirkhond, und sein

<sup>8)</sup> Eichhorn Repertorium B. XV.

<sup>\*\*)</sup> Herod. VI. 98. Darius hieß ber Mächtige; Kerres ber Kriegerifche; Artagerres ber große Krieger.

Sohn, den man zum Unterschied von ihm Rhondemir nennt. (beibe erft aus bem vierzehnten Sahrhunbert,) Sie schöpften ihre Nachrichten über bie berühmt find. Schicksale ihres Bolks theils aus schriftlichen Urkunden, theils aus Sagen, die sich im Drient durch alle Jahrhunderte bis auf neuere Beiten erhalten haben \*). Fur ben Forscher bes Alterthums haben fie allerbings einen Werth; weil sie ibn mit ben Borstellungen ber Nation vertrauter machen, und die Geschichte berfelben ihm in bem Lichte zeigen, in bem ber Drient fie fieht; nur großen critischen Werth wird man ihnen nicht beilegen wollen, fobald man bas fpate Beitalter ihrer Berfaffer, und bie Berbrehungen und unvermeidlichen Beränberungen kennt, benen jebe Tradition burch eine Sie konnen Reihe von Jahrhunderten ausgesett ift. mit ben Berichten gleichzeitiger Schriftsteller in feine Parallele gesett werden; und die gegenwärtigen Untersuchungen werben sich bloß auf diese letteren ein-Schranken.

\*) Gine Bearbeitung der Persischen Geschichte aus diesen orien: talischen Quellen sindet man in der Allgem. Welthisftorie B. IV. S. 318. 2c. Das im Tert über sie gefällte Urtheil gilt natürlich nur für das Persische Alterthum. Für die spätern Perioden, wie für die der Sassanden (von welscher herr Silvester der Sach in seinen Monuments de la Perse uns eine Uebersegung geschenkt hat,) wird man ihnen ihren historischen Werth nicht absprechen.

### Erster Abschnitt.

Geographisch: statistische uebersicht bes Persischen Reichs nach ben Satrapieen.

Das Persische Reich verdankte seinen Ursprung einer ber großen politischen Staatsumwälzungen, die in Asien so gewöhnlich sind; und deren Entstehung und Gang wir schon oben im Allgemeinen haben kennen lernen. Ein rohes, entweder ganz oder doch dem größern Theile nach, nomadisirendes Gebirg-Bolk, wurde erobernedes Bolk, breitete sich mit einer reißenden Schnelligkeit aus, und unterwarf sich die sämmtlichen Länder des südlichen Asiens, mit Ausnahme der Arabischen Halbinsel, vom Mittelmeer dis zum Indus und Sarartes. Auch die nächsten Länder von Europa sowohl als Afrika wurden durch seine Angrisse erschüttert, und zum Theil unterjocht; und ungeachtet der vielen Empörungen, die sowohl in diesen als in andern Provinzen ausbrachen, und nicht immer völlig oder sogleich gedämpst werden

konnten, behauptete es bennoch seine herrschaft im Ganzen burch volle zwei Sahrhunderte \*).

Die Eroberungen ber Perfer wurden mit aller ber reißenden Schnelligkeit gemacht, die von ber Art, wie barbarische und besonders nomadische Bolker ihre Kriege fuhren, unzertrennlich ift. Schon ihr erftes gemeinschaftliches Oberhaupt, Enrus ober Cores, unterjochte alle nachmaligen Affatischen Provinzen ihres Reichs; und obgleich feine fruhern Schickfale in dasjenige Dunkel gehullt find, in welches die Geschichte großer ober außerorbentlicher Menschen, die unbekannt und unerwartet aus bem Duntel hervortreten, ber Ratur ber Dinge nach gehüllt senn muß; so haben sich boch hinreichenbe Nachrichten von ihm erhalten, um den Gang feiner Erpberungen im Gangen verfolgen zu tonnen. Es gab bamals in Uffen brei måchtige Reiche, ober vielmehr brei herrschende Bolker, welche bie übrigen sich zinsbat gemacht hatten: bie ben Perfern nahe verwandten Deber, und bie Babylonier ober Chalbaer, im innern, und bie Ender in Borberafien. Diefe letten hatten unter ihrem Konige Croesus eben bamals ihre Eroberun= gen bis an ben Alug Balns ausgebehnt, (benn vorber hatten fie nur ein fehr beschranktes Gebiet,) und fich also in ben Besity bes größten Theils ber vorberasiatis schen Salbinfel gefett; wodurch ihr Reich beinahe einen

<sup>\*)</sup> Nach ber zuverlässigsten Zeitrechnung gelangte Sprus zur herrschaft von Afien um das Jahr 560. und Darins III. tam um 330. v. Chr.

#### 142 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

gleichen Umfang mit Deutschland erhielt #). Die Reiche ber Meber und Babylonier waren alter, aber beide gleichfalls auf einem ahnlichen Wege, wie bas jett entstebende Persische, burch erobernde Bolfer gebildet. bie Grenze bes Debifchen wird im Weften ber Fluß Tigris angegeben; langft beffen Ufern fie eine Reihe fester Grenzplate angelegt hatten, von benen Mefpi= la und Larissa erwähnt werden \*\*); ob man sich gleich aus den Klagen der gleichzeitigen Zudischen Schriftsteller \*\*\*) und aus herobot †) erinnern wird, daß sie ihre verheerenden Buge nicht felten ins westliche Usien, selbst bis zum Balvs, fortzuseten pfleaten. Wie weit ihre Berrichaft im Often reichte, lagt fich nicht beftimmen, weil es in verschiedenen Beitaltern verschieden gewesen zu fenn icheint. Wenn es nach ben Buchern bes Benbavefta nicht zu bezweifeln scheint, daß fie in ben frubern Zeiten auch Aria und Bactrien bis zum Drus und Indus hin umfaßte, so scheinen fich boch nachmals hier unabhangige Dynastien gebilbet zu haben. Gewiß aber waren ihnen viele Bolker unterworfen. Denn in ihrem Reiche herrschten nach Berodot bie Bolfer nach ber Entfernung über einander. "Die Meder, fagt er ††), hatten biefelbe Meinung wie die Perfer, daß fie sich fur bas erfte aller Bolker hielten, und die übrigen in eben bem Maaße für

<sup>\*)</sup> Herod. I. 28.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph, Anab. Op. p. 308. 309.

<sup>\*\*\*)</sup> Jesaius 13, 18.

<sup>+)</sup> Horod. I, 103. wo ber Balns bie Grenze heißt.

<sup>††)</sup> Herod. I, 134.

geringer und verachtlicher anfahen, als fie weiter von ih= nen entfernt waren. In bem Mebischen Reiche herrsch= ten baber bie Bolfer über einander. Die Meber felber nemlich über alle, und biejenigen besonders, die ihnen zunachst wohnten; biefe wiederum über ihre Nachbaren; und biese wieder über die, welche auf fie folgten." beg wissen wir aus andern Stellen, bag die Regierung, wie in andern Affatischen Reichen, eine Satrapenregierung mar; indem die fremden Bolkerschaften unter Debischen Satrapen standen; jene Berrschaft mar also mohl nur eine Rangordnung ber Bolfer; und die Ginrichtung vermuthlich so, baß jeder Satrap die Tribute von seinem Rachbar eintreiben, und baher bie letten, ober bie nachften an Medien, ben Ertrag bes Ganzen bem Ronige überliefern mußten. Bor ber herrschaft ber Perfer maren fie bas reichere, und zugleich bas gebilbetere Bolf; ba Die Magische Religion unter ihnen herrschend war. Richt blos ihre Eroberungen und die Eintreibung ber Tribute hatten fie zu einem reichen Bolle gemacht; fondern auch vie Lage ihres Landes, burch welches bie großen Sanbelöftragen von Ufien liefen. Un ben Sofen ihrer Ronige, bie mit unumschrankter Gewalt regierten \*), herrschte ein strenges Ceremoniel \*\*), und zugleich eine Prachtliebe, bie nur auf jenem Wege entfleben und befriedigt werben konnte. Die Schilderung bes Perfischen Sofes, ber gang nach ihrem Mufter fich bilbete, wird bies in ber Folge beutlicher machen.

<sup>\*)</sup> Xenoph. Op. p. 13.

<sup>\*\*)</sup> Herod. 1, 99.

#### 144 Geographisch : ftatiftische Ueberficht .

Einen viel hohern Grad ber Bildung hatten die Babylonier erreicht, denen wir unten einen eignen Abschnitt widmen werden. So wie das Medische Neich mehr die dsklichen Lander, vom Tigris dis zum Indus, umfaßte, so erstreckte sich die Babylonische Herrschaft mehr über das westliche Asien, vom Tigris und Euphrat dis zu den Usern von Sprien und Phonicien. Seit etwa 120 Jahren waren sie Herren desselben; denn so lange vor Chrus hatte Nedukadnezar, der Stifter ihres damaligen Reichs, seine Siege und Eroberungen dis dahin ausgebreitet.

Diefe brei Reiche wurden von Cyrus eins nach bem andern über ben Saufen geworfen; eine einzige ober ein Paar Schlachten entschieden ihr Schicksal. Die gewöhnliche Erscheinung in jenen großen bespotischen Monarchien, die keine andere Stute als bas heer bes Despoten haben, und baher nothwendig auseinanderfallen muffen, sobald biefes befiegt ift! Die Starke. Die ein Staat burch bie innere Bortrefflichteit feiner Berfaffung erhalt, bie jenen achten Patrivtismus erzeugt, aus bem wahrer helbenmuth bervorfeimt, und eine gangliche Unterbrudung bei irgend gleichem Rampfe beinabe unmöglich macht, konnte man nicht unter Nationen kennen lernen, wo ber unbeschränkte Despotismus die allgemeine Form der Regierung war.

Won einem noch so rohen Bolke, als damals bie Perser waren, wird man es nicht erwarten, daß sie eisnem Reiche von so großem Umfange, und von so versschiedenen Bestandtheilen, sogleich eine wohleingerichtete

allgemeine Berfaffung hatten geben tonnen. Bie biefe entstand und sich fortbilbete, wird ber Gegenstand einer ber folgenben Untersuchungen fenn. Aber auch felbst bas, worauf in Reichen von beträchtlichem Umfange jene gegrundet werden muß, eine genaue Provingenabtheilung, nach festen geographischen Grenzen. konnte noch nicht bas Wert ber erften Eroberer fenn. Denn hatte man auch bas Bedurfniß bavon gefühlt, fo wurde bennoch bie Beschranktheit ber geographischen Renntniffe bie Ausführung unmöglich gemacht haben. Allein man war fo weit bavon entfernt bies zu fublen. bak unter ben beiben erften Regierungen bazu auch nicht einmal ber Unfang gemacht zu fenn scheint. Der Beg, auf dem man dazu gelangte, war kein anderer, und konnte auch nicht leicht ein anderer senn. als bas Beburfniß einer regelmäßigern Eintreibung ber Aribute. Allein auch selbst fur biese waren unter Eprus und Cambyfes noch feine Bestimmungen festgeset; sonbern fie wurden ben besiegten Bolkern willkubrlich aufgelegt, je nachbem Zeit und Umstände es erlaubten ober erforberberten, und von ihnen unter bem Ramen von Geschenfen, b. i. Darbringungen, die eben burch ihre Unbestimmtheit oft am brudenbften werben, - nach ber Sitte bes Drients, - bem Konige entrichtet. Erft unter Darius, bem Cobn bes Syftafpis, - uberbaupt bem größten unter ben Perfischen Fürften, ward barin eine feste Einrichtung, und damit zugleich ber erfte Entwurf zu einer : Provinzen =, oder, nach Perfischer Art zu reben, Satravieen = Abtheilung gemacht.

### 146 Geographisch: ftatistische Ueberficht

Dieser erste Entwurf, ohne Zweifel eines der intersessantessen Ueberbleibsel des Alterthums, ist uns durch Herodot, aus Persischen Urkunden, erhalten worden \*). Allein bei einer genauern Bekanntschaft mit der Persischen Geschichte nimmt man bald wahr, daß jenes Satrapieensverzeichniß keinesweges mehr für die folgenden Zeiten anwendbar sep; und überdem trägt es auch die Spuren

\*) Herod, III. 89 : 97. Daß herobots Satrapieenverzeichniß . für bie fpatern Beiten bes Perfifchen Reichs nicht past, ift bereits von Andern bemerkt worden. Daher pflegt man fich fo zu helfen, daß man fagt, biefe Abtheilung ben Berobot fen bloß eine Kinanz = Abtheilung gewesen, von der die Berritorial = Abtheilung also verschieben gewesen sen. Diese Borftellungsart aber ist zuverlässig falsch. In ber ganzen Perkichen Geschickte kommt keine Sour von einem solchen Unterschiebe vor; ja bie unten folgende Untersuchung über bas Persische Finanzwesen wird lehren, bas sie ihren Einriche tungen geradezu widerspricht. Bielmehr bitbete fich ihre Finanzeinrichtung zugleich mit ihrer Territorialabtheilung fort z und eben weil die lette in jener Urkunde noch fo roh und uns pollkommen erscheint, konnte bie erste auch nicht biefelbe blei= ben. - Ginen lehrreichen Commentar und auch eine vortreff: liche Charte zu Berobots Satrapieenverzeichniß hat B. Rennet in feiner Geography of Herodotus gegeben, indem er bie Gintheilung ale eigentliche Provinzeneintheilung ansieht, mo jebe Satrapie nur benadsbarte Botter umfaßt habe; welches ieboch gegen bie. Iber bes Schriftffellers ift, ber ausbrucklich fagt, daß balb, benachbanter, balb aber entfernte Bolfer unter Giner Catranie begriffen feven. III. 89. Inbes fcheint bas: lettere nur ein paar mabi ber Fall gewefen zu fenn, und bie Charte verliert also baburd nichts von ihrer Brauchbarkeit.

## bes Perf. Reichs nach b. Satrapieen. 147

eines ersten Versuchs so beutlich an der Stirne, daß es eben dadurch noch an Interesse gewinnt. Man darf nehmlich auch hier noch keine Provinzenabtheilung nach geographischen Bestimmungen suchen, sondern es ist nur eine Classischen Länder bewohnten, mit der Bestimmung des ihnen auferlegten Tributs. Sa! auch selbst diese Wölker sind nicht einmal geographisch geordnet, sons dern man sindet zuweilen solche, die sehr entsernt von einander wohnen, (wie auch der Schriststeller selber beswerkt) \*), aus, uns unbekannten, Verantassungen zussammengestellt.

Bei einer geographisch = statistischen Uebersicht kann baher Herodots Satrapieenverzeichniß keineswegs jum Grunde gelegt werden. Bielmehr ist es die Pflicht des Geschichtschreibers, seinen Standpunkt in dem Zeitalter zu nehinen, wo die Persische Provinzeneintheilung ihre Bildung schon bekommen hatte; das ift in der letzten Hälfte, und gegen das Ende, der Persischen Monarchie. Und wenn sich gleich aus diesen Zeiten kein eigentlisches Berzeichniß ber Satrapieen erbalten hat, so läßt sich dasselbe voch leicht aus den Werken gleichzeitiger

<sup>\*)</sup> Horod. III, 89. Man sieht zugleich aus biefem Verzeichnis, bas es nach ben eben bamais besiegten Boltern, ober wernigstens benen gemacht ist, bie man unter bie Besiegten zahlte. Denn mehrere berselben, bie entweber burch ihre Gebirge ober burch ihre weiten Steppen geschützt wurden, machten sich sehr balb unabhangig, und bezahlten keine Arisbute, wovon unten mehrere Beispiele vorkommen werben.

Schriftsteller, vorzüglich bes Xenophon und Arrian, zu- fammenstellen \*).

Das Persische Reich umfaßte bamals bie Afiatischen Lander bis zum Indus, wohin Darius Hystaspis einen Bug unternommen hatte. Dieser Fluß machte aber ftets bie oftliche Grenze aus, und wird ausbrucklich als folche von ben jubischen sowohl als griechischen Schriftstellern genannt \*\*). Es ist billig zu verwundern, daß sie ihre Baffen nicht über ein gand verbreitet haben, bas unter allen am mehrsten von jeher burch seine Reichthumer bie Habsucht ber Eroberer lockte. Allein sie waren fast bie ganze Beit ihrer Herrschaft über zu fehr im Beften, be= sonders mit den Griechen, beschäftigt, als daß fie ihre Siege im Often noch weiter hatten ausbehnen konnen, wo ohnebem kriegerische und zahlreiche Bolker im Innern von Indien benfelben ein Biel fetten. Nach Norden machten bas schwarze und Casvische Meer, und bie zwischen beiben befindliche Caucasische Bergkette, beren hoher Ruden nie von ihnen, (fo wie von keinem andern Affiatischen Eroberer vor Dfingischan,) erftiegen ift, bie naturliche Grenze aus \*\*\*). Denn die Nomabischen Bolfer nordlich von berselben in ben Aftracanschen Step-

<sup>&</sup>quot;) Im B. Efther I, 1. wird zwar bie 3ahl ber vom Persis schen König beherrschten gan ber auf 127 angegeben. Es folgt aber nicht, daß dieß eben so viele Satrapieen waren, ba jede Satrapie gewöhnlich mehrere Bollerschaften umfaßte. Und daß die obige 3ahl so zu verstehen sey, wird aus Cap. 8. 9. deutlich.

<sup>\*\*)</sup> B. Efther I. 1. Herod. IV. 44.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. III, 97.

pen waren ihnen nicht tributair. Jenseit des Caspischen Meers aber wurde ihr Reich durch die beiden großen Ströme, dem Jarartes und Drus, gegen die Streifzüge der Mongolischen und Tartarischen Bolkerschaften gedeckt, woselbst das zwischen beiden besindliche Sogdiana, oder die große Bucharei, die äußerste Provinz war. Nach Süden begrenzte ihr Reich das Indische und Persische Meer, nebst der Arabischen Halbinsel, deren unermeßliche Sandwüsten jeden Versuch eines Eroberers fruchtlos machen; und gegen Westen das Mittelmeer \*).

Der Euphrat theilt dies große Reich gleichsam in der Mitte, und wurde schon bei den Persern selbst als die Grenzscheidung der Länder "diesseits und jenseits des Wassers" angesehen. Diese, in der Natur gegründete, Eintheilung erleichtert die Uebersicht des Ganzen außersordentlich, und wird mit so viel größerm Nechte auch hier zum Grunde gelegt. Die diesseitige oder die westliche Hälfte begreift alsbann theils die Halbinset von Worderassen, theils Syrien und Phonicien, die jenseitige oder dstliche Hälfte die Länder zwischen dem Euphrat und Tigris; und dann vom Tigris bis zum Indus. Wir wersteilung kennen zu lernen.

") Inwiefern bie benachbarten Infeln bes Mittelmeers, und bie Europäischen Känber junachft am Bellespont, ihnen unterworfen waren, hing von Zeitumftanben , und ben fehr wanbelbaren Berhaltniffen ab, in benen sie mit ben Griechen ftanben.

# Lander diesseits des Euphrats.

# 1. Die Halhinsel, von Vorderasten, ober

Es giebt wenig gander in der alten Belt, die hiftge risch merkmurdiger waren, als diese Halbinsel des westli= chen Usiens, Die gewöhnlich unter bem Namen von, Klein-Alien begriffen wird. Ihre Lage machte sie zum Schauplat ber Kriege, Die zwischen ben Bolfern von Affen und Europa geführt wurden; und bas Schicfal mehrerer der machtigsten Reiche ward hier entschieden., Wher eben dadurch mard sie auch stets die Beute fremder Eroberer; und feit ben Zeiten bes Cprus, ber bas Lubifice Reich vernichtete, ift burch tein einziges einheimisches Wolf ein Staat von betrachtlichem Umfange und Dauer, bort gebildet. Sie ward ohnedem nicht von Einer Nation, sondern von einer großen Anzahl der verschiedensten Bolter bewohnt, die theils aus Europa, theils aus bem innern Ufien eingewandert, theils auch feit uralten Beiten hier einheimisch waren, und durch ihre hohere oder geringere Cultur fich nicht weniger als burch ihre Abkunft unterscheiben. Die uppigen Jonier und Ender, Die burch ihre Weichlichkeit jum Spruchwort wurden, lebten hier neben ben wilben Bewohnern von Pontus, von benen noch ein Theil seinen Aufenthalt in ben Balbern hatte,

und ein anderer als Romaden auf Bagen herumzog. Berobot gabit in feinem Beitaltet breifig verschiebente Bolkerschaften innerhalb bes Bezieks biefer Halbinsel \*); und ihre Anzahl hat sich in bet Folge nicht verminbett sondern vermehrt. Diese Berschiebenheit bet Bewohnet wurde also allein ichon die Bereinigung zu Ginem felbfifanbigen Staat erschwert haben, wenn auch bie beffandigen Erfchutterungen von außen, benen bas Land ausgefest war, sie nicht verhindert hatten.'

Die Perfer waren Herren bes Canbes, aber ihre Berhaltniffe mit ben Einwohnern waren keineswegs durchaus biefelben. Gine, burch bloge Eroberungen und Gewalt errungene, hertschaft mag zwar im Anfange unter ben befiegten Nationen keinen Unterschied machen; allein biefer Unterschied erzeugt sich bald von selbst, je nachbem burch bas Local, ober burch die Lebensart und Berfassung ber Bestegten, ber Despotismus modificirt Die Perfer lernten es balb mit ihrem Schaben einsehen, daß freie und handelnde Bolfer, wie die Kleinaffatischen Griechen, sich nicht fortbauernd unter bas Soch beugen lassen, wenn sie auch anfangs gezwungen murben, ber Nothwendiakeit nachzugeben; und nicht meniger lag es in ber Ratur ber Dinge, baf fie mit ihrer gablreichen Renterei zwar woll bie Herrichaft über bie Ebn en, aber nicht fo leicht aber bie Gebirglanber, bebaupten konnten. Es ift baber eine gewohnliche Ericheinung baff wir felbit mitten im Perfifchen Reich freie Gebiravoller erblicken, bie frei bleiben, weil man ihnen entwe-

<sup>\*)</sup> Herod. IV, 38.

varen um die Eroberer zu reizen; und wiederum andere, über welche die Persische Herrschaft, selbst auch wenn sie besiegt waren, doch immer höchst schwankend und unge-wiß blieb, je nachdem Zeitumstände und Verhältnisse sie beschränkten. Denn so mächtig auch der Despotismus von außen erscheint, so schwach ist er doch in sich selbst; und eben daraus erklärt sich das Phänomen, daß Anarchie entweder seine unmittelbare Begleiterin, oder doch stets in seinem Gesolge ist.

Borberasien enthielt bamals zehn ganber, ober eben so viele Satrapieen, die man nach ihrem Umsfange ungefähr mit den Kreisen des deutschen Reichst vergleichen kann \*). Die reichsten und cultivirtesten von diesen waren die drei westlichen Kustenlander, Endien, Mysien und Carien; sie waren, so wie die beiden Mittellander Phrygien und Cappadocien, der Pers

\*) Ich werde bei jedem einzelnen Lande, das eine Satrapie bildete, die Beweisstellen bafür anführen. Die Worte im Tert "oder eben so viele Satrapieen" werden durch das Folgende erläutert werden. Richt alle diese Länder waren wirklich fortdauernd Satrapieen, aber sie sollten es eigentlich senn, wenn sie sich auch mehr oder weniger unabhängig gemacht hatten. Rach der ursprünglichen Einzichtung von Darius waren die Bölker Borderassens in vier Satrapieen vertheilt, Ronnel p. 233; in keinem Theile des Versischen Reichs mußte aber wohl der Wechsel der Einzichtungen größer senn, da die Berhältnisse und Ariege mit den Griechen, so wie die Entsernung von den hauptstädten, öftere Beränderungen hier nothwendig machen mußten.

kichen herrschaft völlig unterworfen; jedoch gewissermaßen mit Ausnahme ber in ihnen befindlichen griechischen Städte. Ungewisser war ihre herrschaft über die sublichen Gebirglander Encien und Cilicien; und nicht weniger über die brei Rordlander, Bithynien, Paphlagonien und Pontus, das damals den Namen Rlein-Cappadocien führte.

Die Lydische Satrapie \*) war bie reichste in Vorreimen; und ward von den Persern stets als die vornehmste und wichtigste betrachtet, weil die Lyder zu der Zeit der Eroberung das herrschende Bolk gewesen waren. Die Hauptstadt Sardes, vormals die Residenz der Lydischen Könige, war jeht der beständige Wohnsis der Satrapen \*\*); ja auch die Persischen Könige hielten sich bort auf, wenn sie in Vorderassen waren \*\*\*). Die Stadt lag in einer Ebne am Flusse Mäander, und scheint nicht zu den prächtigen Städten gehört zu haben; denn ihre Häuser waren großentheils von Rohr, oder doch damit gedeckt †); allein sie hatte eine Burg, die durch ihre Lage und eine breisache Mauer sest war, und in der sich stets eine Persische Besatung sand †\*†).

<sup>\*)</sup> Eybien (in Berbindung mit Jonien, dem Kaftenftrich) tommt vor als Satrapie bei Arrian. I. 12. Xonoph. Op. p. 427. und ofterer.

<sup>\*\*)</sup> Herod. V. 100. Xenoph. Anab. Op. p. 245.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod, IX, 108,

<sup>†)</sup> Herod, V. 101. Diefe brannten aber damals auf; und fie mirb nachher als eine prachtige Stadt beschrieben.

<sup>††)</sup> Arrian. 1. 7. Die Ruinen berfelben find noch vorhan: ben, und fo fteil, bag fie nicht ohne Gefahr erftiegen wer:

#### 154 Geographisch: flatistische Ueberficht

Bei bem Banbe felbft tam fast alles gufammen, um es zu einem reichen und blühenden Lande zu machen; eine außerorbenliche Fruchtbarkeit, großer Berkehr, und felbft ein goldreiches Gebirge, Emolus. Um bie Stadt herum fanben fich bie weiten Ebnen, burch welche fich ber Maeander und ber Cauffer fclangeln, und benen noch Strabo ben Preis ber Kruchtbarkeit zuerkennt #1. Rugleich war Endien einer ber natürlichen Stavelplate ber Miatischen Baaren, bie nach Europa verführt werben follten; und obgleich biefer Geehandel in ben Banben ber griechischen Ruftenftabte war, fo lag es boch in ber Natur ber Dinge, daß bie Lyber an bem ganbhanbet Antheil nahmen, wovon fich Beweise in Menge bei ben Alten erhalten haben. Ihre Hanptstadt felbst wirb als ein Ort geschilbert, wo Griechen, Phryger, felbit bie entfernten Romabischen Bolfer gufammenfloffen, und ihre Waaren austauschten \*\*). Es war hier besonbers ein Hauptmarkt bes Skavenhandels, von wo aus bie Barems ber Persischen Großen mit Berichnittenen versehen wurden; benn bas Geschäft bes Berftummelns icheint hier gleichfam fabritmäßig getrieben zu fenn \*\*\*).

den können. Nachricht von D. Seetzen, im Willig, geogr. Ephem. Febr. 1803.

<sup>\*)</sup> Strab. p. 929.

<sup>\*\*)</sup> Stoph. do urh. v. Asia. Dies Stadt Afien ift wohl keine andere als Sarbes, benn eine Tribus in bieser Stadt führte biesen Ramen, und bie Lyder rühmten sich babei, daß sie bem Belttheil ben Ramen gegeben hatten. Herod, IV. 45.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. VIII. 105.

Die Ender selbst merden, als die Urbeber des geprägten Gelbes, angegeben, \*); eine Erfindung, bie wohl von keinem, andern, als einem handelnden Wolfe, gemacht werben konnte. Sie waren bie ersten bie zu ber Aufnahme von Fremden affentliche Gebäude angelegt batten; und felbst bie Lebensart, die das weibliche Geschlecht une ter, ihnen führte, bag fich auf Roften feiner Reulchait feinen Brautschatzerwerben mußte, ift ein, ficherer Beweis, eines, großen, Zusmmensusse, reicher Frombe linge. Das Berhaltniß von biefem zu bem mannlichen modificirt sich, wie überall, so varzüglich in Mien, immer genz anders in Canbern ober Dertern, bie Hauptfige bes Sandels find. Es gehort mit zu ber guten Aufnahme bes Fremben, bag, er. auch in biefer Rude ficht begunftigt wird; die Art, wie es geschiedtz ist nur verschieden, je nachdem die herrschenden morglischen Bagriffe, verschieben sind. Die Folge biefer Aseisuche mirb daugn mehrere Beispiela geben. — Ime Industria Scheint fich am meiften auf Baaren bes Burus erftreckt 34 hoben \*\*). Sie trugen purpurne Dber- und Unterfleiber und waren besonders geschieft in iber Begrheitung ebler, Metalle, movon, fie sogar, neue Compositios nen erfunden hatten. Die griechischen Zempel waren voll von Donarien, ihrer Konige, Die uns Herodot beschreibt; ob es gleich scheint, bag biefe gewöhnlich von griechischen Runftlern verfertigt wurden. Gie trieben

<sup>\*)</sup> Horod. I. 94: wo man auch die Beweise für bas zunächst folgende findet.

<sup>\*\*)</sup> Herod, I, 50. 10.

## 156 Geographisch: ftatiftifche Ueberficht

auch Sandel mit unverarbeitetem Golbe, welches fie ben Griechen zu ben Statuen ihrer Gotter überließen \*). Besonders waren fie die Verfertiger der Spielsachen, die fie ben Griechen guführten; ober welche biese von ihnen bolten. Denn überhaupt scheint es mehr, bag fie einen Paffiv = ale Activ = Handel getrieben haben. Gie treten im Perfifchen Beitalter nicht als feefahrenbes Bolf auf; und auch in frühern Zeiten wurden die Colonieen, die fie jenseits bes Meers nach Etrurien gefandt haben sol= len, nicht in eigenen, sonbern in griechischen Schiffen ausgeführt \*\*). Das Gold in ihrem gande erzeugte fich in bem Gebirge Emolus, von bem es burth ben Paktolus, der burch bie Stadt floß, heruntergespult, und ans bem Sanbe ausgewaschen wurde \*\*\*); denn von angelegten Bergwerken finden wir keinen ausbrucklichen Beweis. Die Schatkammer ihrer Konige, (so wie bie ber Perfer,) wo man biefen Golbnachmals fand in großen Haufen aufgethurmt fah, mit angefüllt †)

Die Rufte bieses reichen Landes war mit griechisschen Pflangstädten von Jonischem Stamme bebeckt, und ist baher auch unter bem Namen Jonien bekannt; wurde aber in dem Persischen Cataster mit zu Lydien gestrechnet 1-1). 3wölf ihrer Städte, unter benen die Nas

<sup>\*)</sup> Herod. I. 69.

<sup>\*\*)</sup> Herod. I. 94.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. V. 101.

<sup>†)</sup> Herod. VI. 125.

<sup>††)</sup> Arrian. J. 12.

men von Phocaea, Ephesus, Smyrna hochberuhmt waren, bilbeten in einer Strede von ungefahr awanzig beutschen Deilen eine fast ununterbrochene Rette von Anlagen und Gebauben \*), und zeigten bem ankommenben Fremdling schon vom Meer ber bie bobe Cultur bieses Lanbes. Sie theilten, burch ihre Lage begunftigt, mit ben Phoniciern bas Borrecht bie großen Marktplate bes Ufigtisch = Europaischen Sanbels Bu fenn; ihre Bafen waren mit ben Schiffen ber Rationen des Mittelmeers angefüllt; und ihre Rlotten, von Rauffahrern nicht weniger als von Rriegsschiffen, bebeckten das Aegeische Meer. Sie hatten sammtlich in ihrem Innern eine Menge politischer Umwalzungen erlitten; woburch sie ihre republikanischen Berfaffungen errungen oder behauptet hatten; und ber baburch erzeugte Sinn fur Freiheit und Unabhangigkeit war ihrem Charatter so tief eingepragt, bag bie gange Perfische Dacht nicht hinreichte ihn zu unterbruden, wenn fie ihn auch auf eine Beitlang bampfen konnte. Gie hatten fich gleich anfangs ichon mit Belbenmuth bem Eroberer Cprus wibersett; und ein Theil von ihnen zog bamals bie Auswanderung ber Rnechtschaft vor \*\*); fie emporten fich aufs neue unter Darius Syftafpis, und legten in Berbindung mit ben Utheniensern Sarbes in bie Usche; sie nahmen Theil an den folgenden Perfisch= griechischen Kriegen; balb gezwungen fur bie Verfer. balb gegen fie; und ihre Berhaltniffe zu ihnen murben

<sup>\*)</sup> Herod, I. 142. 2C.

<sup>\*\*)</sup> Herod. I. 169.

alsbann burch bas Kriegesglud bestimmt. Aber bei ben Europalichen Griechen ward es herrichende Idee, ihre Migtischen gandsleute zu befreien; man konnte von baber immer einen Borwand zu Rriegen gegen bie Perfer nehmen; und - wie es gewöhnlich mit Politischen Ibeen ju geben pflegt, bie zu solchen Vormanden tauglich find, - fie überlebte gleichfam fich felbft. Die Perfer ternten es aber einsehen, bag es unmöglich mar, ben Sanbelsgeift in die Reffeln des ungebundenen Despotismus zu schlagen; und da ihnen gleichwohl die Berrichaft über biefe Stabte, aus benen fie ben großten Theil ihrer Seemacht zogen, unentbehrlich war:Bfo erariffen fie bas Mittel benfelben wenigstens einen Schein ber Freiheit ju laffen. Gie flanden nicht unter ber Bertfchaft Perfischer Satrapen; allein bie Perfischen Ronige wußten fich in ihnen felber eine Parthei zu erhalten, und wahlten aus biefer nicht weniger bie Civil = Dbrigfeiten. als bie Commanbanten ber Befagungen, bie aus Miethteuppen bestanden. Auf diese Beise bilbeten fich in biefen Stabten balb oligarchifche Berfaffungen #); balb aber wurde die Berwaltung Ginem übertragen, ber baber, nach bem Sprachgebrauche ber Griechen, gewohnlich mit ber Benennung eines Tyrannen gebrandmarkt wirb.

Diese Kette ber griechtschen handelbftabte lief auch langs ber Kufte ber fublich baranfloßenden Satrapie von Garien fort \*\*). Det nordlichete Theil bet Kufte

<sup>\*)</sup> Go war es gegen das Enbe bes Perfischen Reichs. Die Beweise findet man bei Arrian. I. 17. 18.

<sup>\*\*)</sup> Carien kommt vor als eigene Satrapie bei Arrian. I, 20. und oftere.

war noch mit Joniern befett; ber subliche aber, nebst ber gegenüberliegenden Infel Rhobus mit Griechen von Dorischer Abkunft; baber auch biefer ganze Strich ben Ramen Doris führt. Bu Jonien geborte noch Milet, bie Ronigin aller griechisch = Uffatischen Stabte ; nach Irrus bamals bie erfte Sanbelftabt ber Belt; und bie fruchtbare Mutter von mehr als bundert Colonien: unter benen manche wiederum ihrer Mutterstadt an Reichthum und Große gleich kamen, und fpaterbin fie felbft über-In bem allgemeinen Bunbnif gegen die Perfer. trafen. unter Ariftagoras stellte Milet allein ein Geschwaber von hundert Eriremen; und abnliche Flotten tommen bei anbern Gelegenheiten vor. Ihr ansgebreiteter Sombel er-Arecte fich nicht blos über bas Mittelmeer: fondern vorzüglich nach dem schwarzen und Azonschen Meere, deren Schifffahrt fich Mittet gerne allein zugeeignet hatte. Die Ruften von beiden waren an allen Seiten mit Mileffe schen Colonien angefüllt; urfpringlich Niederlaffungen zum Besten ber Mutterfabt; die aber durch ihre aludliche Lage bald felbft zu reichen Stadten ermuchsen; von wo aus griechische Kausleute bis in die Mitte bes Euvonaischen sowohl als Uffatischen Rußlands brangeri; und fpåterhin, wo nicht fcon bamals, felbft bie Bacren von Indien dem Oceident zufloffen \*). Die Derischen Stabte

<sup>\*)</sup> Man sehe die schöne Probeschrift des frn, Prof. Ran: bach de Mileto einsque coloniis. — Möchten dech mehrere unserer jungen humanisten sich solche specielle Gegenstände aus der alten Seschichte oder Geographie zum Gegenstande ihrer Dissertationen wählen!

unter welchen Salicarnaß, ber Geburtsort bes Waters ber Geschichte, die vornehmste war, kamen ben Jonischen nicht gleich; weber was die Fruchtbarkeit ihres Bobens, noch ben Umfang ihrer Schifffahrt betraf \*). Sie wursen aber von ben Persern auf gleiche Weise behandelt.

Durch biese griechischen Colonisten waren die eigentslichen Bewohner dieses Landes, die Carier, tieser von der Kuste in das Innere zurückgedrängt. Ein mächtiges und kriegerisches Volk, das vordem die Inseln des Aegeischen Meers besetzt hatte, und zugleich Schiffsahrt und Seeräuberei trieb. Sie hatten sich den Versern freiwillig unterworfen \*\*), und behielten deswegen geraume Zeit ihre Häupter oder Könige, deren noch in der Armee des Kerres Erwähnung geschieht \*\*\*). Ihr Land ward gleichwohl in der Folge völlig als Persische Provinz behandelt; und als eine eigene Satrapie bei den spätern Schriftstellern ausbrücklich genannt.

Die Satrapie von Mysien †), oder wie es auch heißt, Phrygien am Hellespont, stieß an Lydien gegen Norden. Es war aber schon im Alterthum schwer, bestimmte Grenzen davon anzugeben, weil es keinen eigenen Staat gebildet hatte, und von mehreren Bolkern bewohnt wurde. Griechen vom Aeolischen Stamm hatten die Kuste besetzt, und verlängerten die

<sup>\*)</sup> Herod. I. 142.

<sup>\*\*)</sup> Herod. L. 174.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. VIII. 87. Er erwähnt bort bes Koniges von Calpnba, einer Carifchen Stabt.

<sup>†)</sup> Es wird erwähnt als eigene Satrapie bei Arrian. I. 12. und bei Xenoph. Hist. Graec. Op. p. 482. et 486. wo

Kette ber Carischen und Lydischen Colonieen bis zu dem Hellespont und der Propontis, wo Cycicus, eine Pflanzsstadt von Milet, die übrigen verdunkelte. Der Boden des Landes übertraf an Fruchtbarkeit noch sast Jonien \*), obgleich das Clima weniger milde war; und der Ackerbau war die gewöhnliche Beschäftigung auch der alten Einwohner, der Myser \*\*), wahrscheinlich Brüder der Lyder und Carier, mit denen sie auch gleiche Religionsgesbräuche hatten \*\*\*). Für die Perser war der Besis dieses Landes vorzüglich deshalb wichtig, weil es der Schlüsssel zu dem Uebergange nach Europa war; und wurde ihnen also immer unentbehrlicher, je größeren Werth sie auf ihre Europäischen Besitzungen in den griechischen Kriegen legten; und je mehr sie von den Einfällen der Griechen und der Macedonier in Assen, au fürchten hatten.

Uebrigens lernen wir aus der Vergleichung der Nachrichten des Xenophons, daß zu der Satrapie von Mysien
bei den Persern auch noch der westliche Theil des benachbarten Bithyniens geschlagen war, woselbst sich in dem Orte Dascylium die gewöhnliche Residenz der Satrapen fand †). Diese fruchtbare, mit Dorfern und Fleden

Pharnabagus in der ersten Stelle Satrap von Teofis, und in der lettern Satrap von Phrygien, (namlich am helles spont,) heißt.

<sup>\*)</sup> Herod. I. 149.

<sup>\*\*).</sup> Herod. I. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. I. 171., ...

<sup>+)</sup> Man vergleiche mit ben vorher angeführten Stellen noch Xonoph. Op. p. 509.

Deeren's bift, Schrift. Th. 10.

angefüllte, Gegend, war ben Perfern unterworfen; allein in bem öftlichen Bithynien waren ihre Berhaltniffe nicht bielelben, wie wir unten zeigen werben.

Das Innere von Bonderafien umfaßte bie beiben Satrapieen, Groß Phragien, und Groß Cappabocien, groffchen benen ber Salns, ber größte Muß ber Salbinfel, bie Grenzscheibung machte. Phrngien \*), word auch das nachmals sogenannte Galatien gehörte, warbe eine ber größten Satrapieen gewesen senn, wenn nacht die Perfer, vielleicht eben um dieß zu verhindern, ein Paar ber Grenzbiffritte bavon getrennt, und zu ben benachbarten Stadthalterschaften geschlagen hatten. Dabin gehört im Osten die Landschaft Lykaonien \*\*), die fie zu Cappadocien zahlten; im Weften aber bie Landschaft Milyas, bie zu Encien gerechnet warb \*\*\*). Das Boll ber Phrager gehörte nicht nur zu ben altesten und größten von Borberafien, fonbern war auch einft berrichenbes Bolt gewefen, beffen Gebiet ben größten Theil ber Halbinsel umfaßt ju haben scheint. Sie maren als Aderbau treibendes Bolf ichon von alten Zeiten ber befannt i), und behaupteten biefen Ruhm auch noch

<sup>&</sup>quot;) Phrygien wird als eigene Satraple erwähnt bei Arrian.
1, 125. Xenoph. Anabas. VII. Op. 427. und ofters.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. l. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. I. 24.

t) So erschienen sie schon in den attesten Sagen von einigen ihrer Könige, wie z. B. in der von Litversus. Man febe Bibl. der alten Litt. und Kunft St. VII. Ined. p. 9. 2c.

im Perfifchen Zeitalter \*). Die naturliche Befchaffenbeit ihres gandes, bas mehrentheils eine große, von mehrern Rluffen bemafferte, fruchtbare Ebne bilbet, begunftigte biefe Lebensart. Richt weniger aber legten fie fich mit gleichem Gifer auf Wieh = befonders auf Schaafzucht \*\*). In ber Nahe ihrer Hauptstadt Celaenae fanden fich Beerben, beren Wolle fich nicht mur burch bie hochfte Reinheit, woran fie felbst ber Milefischen gleich tam, sonbern zugleich burch eine fo volltommene Schmarze empfohl, daß man fie mit ber Rarbe ber Raben verglich \*\*\*). Es scheint aber überhaupt ein Borzug ber Lanber bes innern Borberafiens ju feyn, bag bas haar ber Thiere, aus, uns unbekannten, Urfachen eine besonbere Weiche und Feinheit annimmt. Denn außer ben Schaafen geschieht baffelbe bei ben Biegen und Caninchen; bekanntlich find die Angora = Biege T) und ber fogenannte Seidenhaase bort zu Haufe. Das Haar ber Biege marb hier bereits im Perfischen Beitalter gum Beben gebraucht; benn schon Aristoteles bemerkt, bag bie Biegen in biesen Gegenben gleich ben Schaafen geschoren

<sup>\*)</sup> Schol. Theocrit. ad Idyll. X, 41.

<sup>\*\*)</sup> Herod. l. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Strab. p. 867.

<sup>†)</sup> Das jehige Angora ist bas alte Ancyra in dem nords offlichen Phrygien, ober dem nachmaligen Galatien. Man muß es von einem andern Ancyra an der Grenze von Myssien unterscheiben, von woher das berühmte Marmor Ancyranum ist. Roch jeht sind die hügel um Angora mit heers den von Aussenden bieser Biegen bedeckt. Porter II. p. 720.

# 164 Geographisch: statistische Uebersicht

wurden \*); und auch die Kleider aus Haasenhaar werben schon ben alten, wenn gleich erst spatern, Schrift= stellern erwähnt \*\*).

Die Hauptstadt ber Satrapie war Celanae, eine reiche und prächtige Stadt. Sie lag an der großen Handelösstraße, die aus dem innern Usien nach Milet und Ephesus lief; und ward dadurch selbst einer der beträchtslichsten innern Handelsplätze. Die Kausseute zogen von da nach Carura, dem gemeinschaftlichen Grenzpunkt von Carien, Phrygien und Lydien, das durch seine großen Caravansereien berühmt war \*\*\*). Sie enthielt zu Xerres

<sup>\*)</sup> Aristotel, Hist, Animal, VIII, Op. 1. p. 701.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche über biese ganze Materie bie lehrreiche Untersuchung von Beckmann über bas Cameelhaar in Borbereitung zur Waarenkunde B. I. S. 466, xc. Ich freue mich zu jener reichen Ernte noch bie kleine Racklese von ber frühen Berarbeitung bes Haasenhaars geben zu konnen. Sie ist genommen aus ber Expositio totius Mundi eines Anonymi in Jac. Gronovii Geographicis antiquis p. 261. Die Schrift ist aus der ersten Halfte bes 4. Sac. und scheint ursprünglich griechisch gewesen zu seyn. Wir haben nur eine Uebersegung in Barbarischem Latein, aber nicht ohne innern Werth.

<sup>\*\*\*)</sup> Strab. p. 867. Sie heißen da audoxeia. Das Carura des Strabo ist entweder das Cydraca bei Herod. VII. 30. 31. wo die Wege nach Carien und Lydien oder nach Sarbes und Milet, wenn man aus dem Innern Asien herkam, sich trennten, und Erdsus den Grenzstein zwischen Carien und Phrygien geseth hatte, oder lag doch wenigstens indessen Rahe,

Beiten ben reichsten Privatmann von ganz Asien, ber mehrere Millionen baaren Geldes bem Persischen Könige bei seinem Durchzuge als Beitrag zum Kriege zum Gesschenk andieten konnte, und doch noch Reichthumer genug an Ländereien und Sklaven übrig behielt \*). Als gewöhnlicher Sitz der Persischen Satrapen war Celaenae nicht nur mit einem königlichen Pallast, den Xerres erbaut haben soll, sondern auch mit andern Anlagen und großen Paradiesen oder Lustgärten versehen, die geräumig genug waren, daß nicht nur große Jagden von wilden Thieren in ihnen angestellt, sondern auch ein Heer von 12000 Mann sich lagern und gemustert werden konnte \*\*).

Auch andere Stabte bieser Satrapie kommen im Persischen Zeitalter als reiche und beträchtliche Stabte vor; bahin gehört Colossa, Sagalassus \*\*\*\*), und andere weniger merkwurdige; überhaupt aber rechnet Herodot die Phryger zu ben reichsten Wölkern in Vorderafien.

Der subostliche Theil, ober Enkaonien, das, wie oben bemerkt, zu der Satrapie Cappadocien geschlagen war, war ein salziges Steppenland, das einen grosen Salzsee, Tatta, enthielt. Die Schaafzucht war fast das einzige Geschäft der Einwohner; allein wenn gleich ihre Heerden zahlreich waren, so gaben sie doch nicht so seine Bolle, als die um Celaenac †).

<sup>\*)</sup> Herod. VII. 27.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Anab. Op. p. 246.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. VII. 30. Xenoph. 1. c.

<sup>†)</sup> Strab. p. 852. 853.

#### 166 Geographifch : fatiftifche Ueberficht

Cappadocien ist im Persischen Beitalter ber allgemeine Name ber Länder zwischen dem Halps und Euphrat; durch den erstern ward es von Phrygien und Paphlagonien, durch den letztern von Armenien getrennt. Es umfaßt also nicht bloß das eigentliche so genannte Cappadocien, sondern auch die Gegenden, die nachmals unter dem Namen von Pontus begriffen werden. Bei den gleichzeitigen Schriftstellern kommt keine genauere Eintheilung vor: allein nach Strados Versicherung war das Land bereits von den Persern in zwei Satrapieen getheilt, die den Namen Groß Cappadocien und Cappadocien am Pontus führten \*), woraus nachher der Name des Königreichs Pontus entstand.

Wenn aber auch diese Eintheilung von den Persern wirklich gemacht ist, so scheint sie doch nicht immer beschachtet zu seyn. Aus den wenigen Bruchstüden, die uns aus der Geschichte dieser Länder im Persischen Zeitalter erhalten sind, sieht man, daß die Perser nach der ersten Eroberung dort einen Satrapen aus der königslichen Familie, oder dem Stamm der Achaemeniden setzen, dessen Nachkommen diese Herrschaft unter dem Titel von Königen beibehielten; die zwar den Persern gewöhnlich tributpflichtig waren; aber auch zuweilen, von den Umständen begünstigt, sich unabhängig machten; oder auch wohl in dem Besit anderer Satrapieen neben ihren Ländern waren, ohne daß es möglich ist, die Grenzen ihrer Gebiete immer genau zu bestimmen \*\*\*). Bei Xenophons

<sup>\*)</sup> Strab. p. 808.

<sup>\*\*)</sup> Jene Bruchftude aus ber Geschichte ber Beherrscher von

Rückzuge stand Cappadocien, und zwar wie es scheint fowohl bas eine als das andere, unter der Herrschaft des Mithridates, der, ob er gleich an der Emporung des Eyrus Antheil genommen hatte, doch seine Satrapie des bielt, und nach dessen Niederlage wieder als abhängig von dem Persischen König erscheint \*). Sein Sohn Archiodarzanes war schon dei seines Vaters Ledzeiten Satrap von Phrygien, und erhielt nach dossen Tode nun auch die väterlichen Länder \*\*). Auch noch die nachfolgenden Könige von Pontus, dis auf den großen Mithridat, leiteten ihr Geschlecht vom der Familie der altePersischen Könige her; obgleich gegen die Nichtigkeit jener Genealogie sich sehr leicht Einwendungen machen ließen.

Das eigentliche, ober Groß-Cappadocien \*\*\*) war in allen Zeitaltern ein schlecht cultivirtes und von ber Natur wenig begünstigtes Band, Da, wo es bes Acterbaus fähig war, baute man Weizen; allein ber größte Theil ist hohes Steppenland, das nur zu Weiden für Schafe bienlich ist; und außerdem ein raubes und un-

Pontus und Cappadocien sind mit großem Fleiße gesammelt von Vaillant, in seiner Historia Achaemenidarum seu regum Ponti, Bospari et Bithyniae. Man sieht baraus, baß die Regierungsgeschichte der ersten dieser Fürsten während des Versischen Reichs auf bloße Combinationen und Vermuthungen gegründet ist.

<sup>\*)</sup> Xonoph. Anab. Op. p. 427.

<sup>\*)</sup> Diad. II, p. 73. ed, Wessel.

<sup>\*\*\*)</sup> Außer ber angeführten Stelle im Strabo tommt Cappabocien in Berbindung mit Lykaonien vor als eigene Satrapie bei Xonoph. Op. p. 427.

gunstiges Clima hat. Bu diesen Unbequemlickeiten kommt ein fast ganzlicher Mangel an Holz, woburch die Anlage von Gebanden erschwert wurde. Der größere Theil des Landes blieb daher ohne Stadte, die Einwohner suhrten als Hirten zwar kein nomadisches Leben, aber wohnten doch in offnen Orten; und selbst ihre sogenannte Hauptstadt Mazaca war einem Lager ähnlicher als einer Stadt. Gleichwohl gab es noch ein Paar Stadte in dem fruchtbaren Theile des Landes, Comana und Morimena, die besonders dadurch merkwürdig werden, daß sich in ihnen, wie noch in einigen andern Stadten von Vorderassen, worauf ich unten zurücksommen werde, hierarchische Verfassungen gebildet hatten \*).

Die Cappadocier selbst kommen bei ben Schriftstellern aus dem Persischen Zeitalter stets unter dem Namen der weißen Sprer \*\*) vor; zum Unterschiede von den eigentlichen Sprern.

"Ihre Farbe, sagt Strabo, war weißer als die ihrer "südlichen Sandsleute"; aber hochst wahrscheinlich war es ein Beinahme, ben sie sich selber aus Eitelkeit beigelegt hatten.

<sup>\*)</sup> Ich habe biese Nachrichten aus Strado genommen , sie passen aber auch gewiß anf die Persischen Zeiten. Die damaligen Schriftsteller nennen zwar Cappadocien ofters, allein sie sind so arm an Rachrichten barüber, daß man beutlich sieht, daß sie nichts davon zu sagen wissen. Gin roheres Bolk wie die Cappadocier, gab es auch in ganz Rlein-Asien nicht! Bei den Römern waren sie nur als gute Senften-Träger durch ihre breiten Schultern berühmt.

<sup>\*\*)</sup> Herod. V. 49. Strab. p. 819.

Die mehrsten Boller bes Orients sehen es als ehrenvoll an, einen Beinamen von der helle der Farbe zu tragen. Daher die Namen der weißen hunnen, ber goldenen horde bei den Calmuden, und andere. Selbst die Beherrscherin Rußlands ward von den Bollerschaften des öftlichen Usiens gewöhnlich nicht anders, als die weiße Czarin genannt.

Cappadocien am Pontus, ober wie es nachmale hieß, Pontus, mar jum Theil auch noch, namlich in ber westlichen Salfte langs bem Salps, von biefen weißen Sprern bewohnt \*). Allein außer biefen fand fich bort eine Menge Nationen, bie vielleicht aus nordlichen Gegenden eingewandert maren, und gum Theil ihre rohe Lebensart nicht im minbesten anderten. Es mag fenn, bag ber westliche Theil bes ganbes ben Derfern unterworfen war, und eine eigene Satravie, nach Strabos Berichte, ausmachte \*\*); allein bie offlichen Bolfer, burch ihre Balber und ihr gebirgigtes Land geschütt, kummerten fich um die Perfer wenig und oft gar nicht; außer baß fie fie, wie es scheint nach Gutbunfen, und um Beute zu machen, auf ihren Rriegsaugen begleiteten. Es kommen von ihnen bei Xenophon und andern gleichzeitigen Schriftstellern mehrere Nachrichten vor, die alles bas Intereffe haben, mas Nachrichten über die Sitten und die Lebensart barbarifcher Rationen fur ben cultivirten Menschen zu haben pflegen.

<sup>\*)</sup> Strab. p. 822.

<sup>\*\*)</sup> Strab. p. 808. Sonft wird, so viel wie ich weiß, bieß gand nie als eigene Satrapie erwähnt.

### 170 Geographifch: flatiftifche Ueberficht

geboren babin im oftlichen Bintel bie Beniochi ober Bagenführer, beren Rame ichon ihre Lebensart zeigt. und ihre Abkunft beutlich macht. Sie lebten als Nomaben, und fuhrten nach ber Sitte mehrerer Tartarischer Biller ihre Wohnungen auf Bagen berum. Gleichwohl hatten fie auch die Nachbarschaft ber Gee zur Schifffahrt genutt, und trieben Caperei, wozu bie reichen Sanbelsfciffe ber Griechen fie einluben. Neben ihnen wohnten im Gebirge bie Chalyber, ein ichon im Somerischen Beitalter burch feine Gilbergruben befanntes Bolf: auch in Benophons Beiten trieben fie noch Bergbau; aber ibre Gruben gaben feine andere Ausbeute als Gifen #). Sie ftanben um biefe Beit unter ber Berrschaft machtigeret Rachbaren, ber Dofnnoecer, eines ber robesten und wildesten Bolfer von Ufien. Es hatte ein Oberhaupt ober Konig, ber auf gemeinschaftliche Roffen in einem bolgernen Thurm erhalten wurde, ben er nicht verlaffen burfte. Ihre Wohnungen waren auf ben Gipfeln ber Berge in gewiffen Entfernungen angelegt: fo baß fie durch Zeichen fich von Ueberfallen benachrichtigen konnten. Ihre Nahrung bestand aus getrochneten Rischen. und Caffanien, die ihnen ihre großen Balber im Ueberfluß gaben: und mit welchen die Kinder ihrer Bornehmen auf eine folche Beise gleichsam gemaftet murben, daß nach Tenephons. Bericht ihre Dide beinahe ihrer gange gleich tam. Gie trieben Seerauberei, aber nur in Canots, Die nicht mehr als brei Mann, zwei Streis ter und einen Ruberer, faßten; und bemalten, nach

<sup>\*)</sup> Xenoph. Op. p. 357.

ver Sitte wilder Bolker, ihre Körper mit Blumen. Milbere Sitten als sie, hatten die Tibarener, ihre Nachbaren, beren Land schon weniger gehirgig war; und an die große und fruchtbare Sone von Themiscyra stieß, — den altesten Sit der Fabel von den Amazonen, — die zu den glücklichsten Gegenden von Assen gehört. Sie ist, so wie ein großer Theil der Gehirge, mit Walldern von Fruchtbaumen bedeckt, in denen die edelsten Obstarten wild wachsen. Weindau und Ackerdau gehieschen hier gleich vortrestich, und die großen Walder entshelten einen Uedersluß von Wild. An der Kusse waren auch hier griechische Handelsstädte, Amisus und Trapezuß, Colonien von Milet, zur Begünstigung der Schiffahrt auf dem Schwarzen Meer; und dem Verkehr mit den Eingedornen.

In der Mitte des Landes lag eine Stadt Comana; die mit der Stadt gleiches Namens in Groß Cappadocien nicht bloß die Benennung sondern auch die innere Wer-fassung gemein hatte. Auch hier war eine Hieraxiehie; indem der Oberpriester derselben Gottheit eine Art von Herrschaft über die Stadt und die umliegende Gegend, oder das Stadtgebiet, ausübte. Zu dem Tempel gehörten mehrere Tausende von Leibeignen beiherlei Geschlechts, die ihm unterworfen waren; und zugleich sehr weitläuftige Landereien.

Eine folche hierarchie hatte fich in mehrern Stabten von Borberafien gebilbet; außer bem boppelten Comana auch in Pessinus in Phrygien \*). Der Ur-

<sup>\*)</sup> Strab. p. 838. 851.

## 172 Geographisch : statistische Uebersicht

fprung berfelben läßt fich zwar nicht bestimmt angeben; allein 'bie Tradition schob ihn in ein hohes Alterthum hinauf. Chen biefe Stabte maren zugleich Sauptplate bes Sanbels, und lagen an ben großen Caravanenftra= Ken, die aus Armenien nach Borberasien liefen. Das Band zwischen Handel und Religion war hier auf bas engste gefnupft; bie Feste ber Priester waren zugleich bie großen Markttage, wo eine Menge Fremder gusam= menfloß; bie, wie alles was auf ben Sanbel Beziehung hatte, felbst die öffentlichen Weibspersonen nicht ausge= nommen, die hier ihr Gewerbe trieben, unter bem un= mittelbaren Schutze bes Tempels fanden, ober ber Gottheit geheiligt waren. Es zeigt sich also hier wieder basfelbe Phanomen, bas wir auch bei mehrern Staaten bes innern Ufrifas bemerken werden; wo gleichfalls Handel in Gemeinschaft mit Religion, ober einem gewissen Cultus, politische Berbindungen schon im boben Alterthum erzeugte, und eine ahnliche hierarchie wie in Diesen Uffatischen Stadten fich bilbete.

Westlich an Pontus stieß Paphlagonien; es wurde davon durch den Halys getrennt, der hier die Breite von zwei Stadien hatte, und nur zu Schiffe passirt werden konnte \*). Der dstliche Theil des Landes hatte noch hohe Gebirge, über welche der Weg lief, wenn man von Amisus oder Trapezus kam; allein die westliche Halste war eine große herrliche Ebne, die meh=rere Flusse bewässerten. Es war in diesen Gegenden eine

<sup>\*)</sup> Xonoph. Anab. Op. p. 358. Aus ihm find auch die zunachst folgenden Nachrichten entlehnt.

treffliche Pferbezucht, und die Paphlagonische Reuteren wurde fur die beste in Usien gehalten. Das gand mar zwar von den Perfern eingenommen; und die Paphlagonier kommen in Herodots Bergeichnis als tributpflichtis ges Bolk vor \*); allein sie waren zu machtig als baß die Perfer eine vollige Oberherrschaft über fie hatten behaupten konnen. Bielmehr erscheinen sie in Tenophons Beitalter als ein beinahe völlig unabhangiges Bolf, bas seine Oberhaupter batte, die zwar gewöhnlich mit ben Perfern im Bundniffe ftanben; aber bie auch fein Bebenten trugen, wenn es bie Umftanbe mit fich brachten, auf die Seite der Griechen zu treten, weil fie machtig genug waren, mit einem heer von 120,000 Mann ibren Bundnissen Gewicht zu geben \*\*). In ber Seekuffe lag auch hier eine griechische Pflanzstadt Sinope, bie blubenbste unter allen an ben Ufern bes Schwarzen Meers, und gleichfalls eine Colonie von Milet. bilbete eine eigne Republik, die fid) ein Gebiet erworben hatte; allein fie mar, wenigstens in gewissen Perioden, den Perfern tributpflichtig.

Von den Nordlandern von Klein-Usien bleibt noch das westliche übrig, Bithynien; dem größern Theile nach ein eben so fruchtbares, ebnes und weidenreiches Land, obgleich der westlichste Theil das hohe und waldige Gebirge Olympus enthält. Es wurde, so wie Vontus, von mehrern Völkerschaften bewohnt, die jedoch alle Europäischen Ursprungs, und aus dem benachbarten Thra-

<sup>\*)</sup> Herod. 111. 90.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. 1. c.

Ve Ueberficht

.c Run. as zum Schiffba.

datten indeg keir forung berfelben laßt fich ffenen Dertern allein bie Tradition ichob. binauf. Gben biefe Still nthalben r des Handels, und lac , an (S Ben, die aus Armer ıb: Band zwischen Dig engste geknupft:

die großen Mai? menfloß; bie

hatte, selbf nommen, mittelbo beit ø

felb

be

Sinwohnern ber griechischen . ungenutt gelaffen ward \*\*). sorberafien find bie Nachrichten gleich= gen Beitalter burftiger, und bie Berhaltvenen es mit Perfien ftand, schwerer zu be-3mat werben einzelne Bolfer beffelben, fomobl pem Satrapienverzeichniffe bes Herobot als unter ben

merfifchen heeren, erwähnt \*\*\*); allein bennoch ift es ibr mahrscheinlich, daß fie nicht alle auf gleichem Rufe ngn ben Perfern behandelt wurden. Das Sauptvolk, maren bie Bithynet, bie ben westlichen Theil bes Canbes bewohnten. Gie ftanben unter ber herrschaft eines Der-Afchen Satrapen, ber gewöhnlich zugleich Satrap von Rlein-Phrygien war; und feinen Sit auf ber Grenze zwischen beiben ganbern in bem Orte Dascylium batte, wo man alle Unlagen fant, die ber ungeheure Burus

<sup>\*)</sup> Herod, l. c.

<sup>\*\*)</sup> Man febe bie Radricht bes Xonophon in ber Anab. Op. p. 376. 377.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod, III. 90. VII. 72.

in Ueberfluß erzeugten. Durch

Be Beerftrage, die über ben

aus Enkaonien nach ber

Lopen reichen und prachtis

auf welcher Xenophon

bas obere Affen einiten eignen Beberrs h flichtig, bennoch

Iprus feinblich

bet Persischen Ge an Thracischen Canbes in richt. Vit

. benau

.. das Land zug.

Es bleibt bie Gu ibente zu ge-'ht nur gewelche bie ganber Encien, · Posten fibien, und Gilicien enthieu, ibrem Innern voll hober Gebirge fint. maren ften berselben die Taurische Bergkette u. 'bern nimmt, die alsbann ihren Lauf burch die ub. 'en fest. Diese naturliche Beschaffenheit bes Bobens Die Groberung berfelben von jeher erschwert, und wen, gleich bie Perfer fie unter ihre Provinzen gablten, fo waren fie es boch nicht immer.

Die gunachft am Meer wohnenben Encier waren bie cultivirteften unter jenen Bolfern. Ihre Stabte ma-

\*) Xenoph. Hist. Gr. IV. Op. p. 509. "Agefilaus ging nach "Dascylium, wo bie Resibenz bes Satrapen Pharna: "bagus war. Um fie berum waren viele und große Fleden, "bie Lebensmittel im Ueberfluß hatten. Auch gab es ba "große Jagben, theils in eingezaunten Parabiefen, theils "in freien Felbern. Sie wurde von einem fifthreichen Flug "umftromt; und nicht weniger fand man eine gahllofe Menge "wilben Geflügels, fur bie, welche fich mit bem Bogelfang "beluftigten."

## 176 Geographisch : statistische Uebersicht

ren nach Strabos Bericht ichon von alten Zeiten ber unter einander verbundet, und bilbeten eine foderirte Republit, beren Verfassung eine große Aehnlichkeit mit bem Achaischen Bunde hatte. Sie hielten ihre Convente, auf benen über offentliche Ungelegenheiten berathschlagt ward; und sie hatten ihr Oberhaupt, ben Enciarchen, und ihre Magistrate \*). Das Alter bieser Einrichtung ist ungewiß: als ein freies Bolk erscheinen sie aber schon vor ben Beiten ber Perfischen Periode; fie erlagen aber bem Ungriffe ber Feldherrn bes Cyrus \*\*). auch fortbauernd unter Perfischer Berrschaft ftanben, fieht man schon aus ihren Emporungen gegen bie Perfer \*\*\*), wenn auch kein eigener Satrap von Lycien ausbrudlich erwähnt wirb. Ein gleiches Berhaltniß fand mit ben Pamphyliern fatt; ihre Ruffen maren nicht felten die Standplate Perfischer Rotten und Beere: allein die roben Pifiber tummerten fich auf ben Gipfeln ihrer Berge um die Perfer fo wenig, daß es gleichsam ein gewöhnliches Geschäft ber benachbarten Satraven war, mit ihnen Kriege zu führen +). Nicht an= bers mar es mit bem viel großern Cilicien; einem Lanbe bas mitten zwischen seinen hoben Gebirgen, befonders in der oftlichen Salfte, auch große Ebnen und Thaler enthielt, Die mit einer uppigen Fruchtbarkeit prangten, und Getreide jeder Art nicht weniger als

<sup>\*)</sup> Strab. p. 980.

<sup>\*\*)</sup> Herod. I. 28, 176.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod. II. p. 74.

<sup>†)</sup> Xeneph. Anab. I. Op p. 244.

Dbfibaume und Weinftode in Ueberfluß erzeugten. Durch folche Gegenden lief die große Beerstraße, die über den Ruden ber boben Gebirge aus Lykaonien nach ber Hauptstadt Zarfus, einer großen reichen und prachtigen Stadt am Cybnus, führte; auf welcher Xenophon im Gefolge bes jungern Cprus in bas obere Afien einbrang #). Damals hatte Cilicien feinen eignen Beberrscher Spennesis, ber, obgleich tributpflichtig, bennoch ben königlichen Titel führte, und von Cyrus feindlich behandelt wurde, bis er sich entschloß Geschenke zu geben. Die Grenzen seines Gebiets waren nicht nur genau bestimmt, sondern Perfische und Gilicische Posten ftanben bier gegen einander; und die Grenzpaffe maren burch Thore verwahrt. Gleichwohl treffen wir zu andern Beiten Persische Satrapen im ganbe \*\*); unter ben Rlotten der Perser fanden sich stets Cilicische Schiffe: und Zenophon felber rechnet bas Band, ungeachtet ber oben erwähnten Umftanbe, jum Perfischen Gebiete \*\*\*). Ein beutlicher Beweis, bag bie Perfer bei ber erften Erpberung Cilicien, wie fo vielen anbern ganbern, feine bisberigen Beberrscher und innere Berfassung ließen; und daß ihre Herrschaft in ber Folge auch ungewiß blieb, und nur von ben jedesmaligen Zeitumftanben abhing.

<sup>\*)</sup> Xenoph. 1. c. p. 248.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. II. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 427,

# 2. Sprien und Phonicien.

Einen andern Saupttheil ber Lander Diesfeits bes Cuphrats machen biejenigen aus, welche von ben Griechen unter bem Namen von Sprien begriffen werben. Allein biefe Benennung ift so schwankend und unbestimmt, bag eine vorläufige Erörterung berselben burchaus nothwendig ift.

Der griechische Name Sprien entspricht in seiner weitesten Bedeutung der Drientalischen Benennung Aram, und bezeichnet alle diejenigen Länder, die von dem Bolk der Aramäer oder Sprer bewohnt wurden. Es begreift nicht nur die Provinzen dießseits des Euphrats, sondern auch oft ganz Mesopotamien und Babylonien, ja auch seihst das eigentliche Assprien oder Churdistan, jenseit des Tigris; denn nichts ist gewöhnlicher, als daß die Benennungen Sprien und Assprien bei Griechen und Römern verwechselt werden. Ueberhaupt also die weite Ebne, die sich von dem Mittelmeer dis zu den Armenischen und Persischen Gebirgen erstreckt; und in der man, zum Beweise daß einst Ein Bölkerstamm sich überssie verbreitet hatte, Eine Hauptsprache, wenn gleich in verschiedenen Dialekten, redete \*).

Im engern Sinne bes Worts aber begreift man unter ber Benennung Sprien bie Lander biesseit des Euphrats, die zwischen diesem Strom und dem Mittel-

<sup>\*)</sup> S. oben S. 122.

meer liegen ; bald mit Einschluß von Phonicien und Palaftis na, balb aber unterfcheibet man auch biefe wieber bavon, besonders bas erftere, beffen Ginwohner, wenn fie gleich von einerlei Stamm waren, boch burch ihre Lebensart als handelnbes und feefahrendes Bolf von ben Bewohnern bes Mittellandes fich auszeichneten. Diese lettern hatten ben ruhigen und friedlichen Charafter, ber ben Bewohn nern weiter und fruchtbarer Ebnen mehrentheils eigen Sie murben ofters die Beute frember zu senn pflegt. Sieger, ohne jemals felber als große Eroberer in ber Weltgeschichte zu glanzen, wenn auch bie Beherrscher einzelner von ben fleinen Staaten, in welche ihr ganb ursprunglich getheilt war, befonbere bie von Damaftus. auweilen ihr Gebiet au erweitern fuchten, und wirklich erweiterten. Sie beschäftigten fich lieber mit bem Unbau ihres Landes, bas in vielen Gegenden Wein \*), Korn \*\*). und andere Bedurfniffe im Ueberfluffe erzeugte; ober, wo die Beschaffenheit bes Bobens bieg nicht erlaubte, mit Bieh = und befonbers mit Schaafzucht. Jene reichen und fruchtbaren Gegenden fanden fich vorzüglich in bem nordlichen Theil, wo bie Phonicische Gebirgkette, bie langs bem Meere herlauft, fich in zwei Urme theilt, ben Libanus und Antilibanus, beren waldige Boben eines ber herrlichsten Thaler ber Erbe einschließen, bas bei ben Griechen wegen feiner Lage ben Ramen bes tiefen ober

<sup>\*)</sup> Besonders in der Gegend der Stadt Chalpbon, welcher unter allen am mehrsten geschäft ward. Strab. p. 1068.

<sup>\*\*)</sup> Borzüglich Waizen, ber nirgends vortrefflicher als in Paläftina wuchs.

### 180 Geographifche ftatiftifche Ueberficht

boblen Syriens, (Colespriens), tragt. Man betrachtete baffelbe als ben Haupttheil bes Lanbes, und findet es nicht felten allein genannt, wo boch von gang Sprien eigentlich bie Rebe mar. Das übrige mar eine ununterbrochene Ebne, bie in eben bem Maage an Kruchtbarkeit abnahm, als fie fich von ben Gebirgen entfernte, und Arabien naberte, und julet, aus Mangel an Baffer, ichon gur volligen Bufte marb, in ber nur Romabische Stamme mit ihren Beerben herumzogen und ibre Gezelte aufschlugen, aber keine Spur mehr von Stabten und festen Wohnungen sich fant \*). mobl enthielt auch dieses Sandmeer einzelne fruchtbare Recte, auf beren einem bas burch feine Ruinen fo berubmte Palmyra erbaut mar, ein Rubeplat ber Inbischen und Perfischen Caravanen, die nach Tyrus und ben übrigen Phonicischen Sandelsstädten an ber Ruffe bes Mittelmeers zogen. Die übrigen gablreichen Stabte biefes gandes fanden fich entweder in ben nordlichen ober gebirgigten Gegenben, wie Damaftus, - in gewiffen Perioden Sauptstadt bes ganzen gandes, - Chalpbon (ober Saleb) und andere; theils am Euphrat. wie Thanfatus, Circefium ober Carchemifch, mo man diesen Strom gewöhnlich zu passiren pflegte. Auch jene weniger fruchtbaren Gegenben waren bennoch mit fleinen Bolgungen von Palmbaumen überftreut; fo wie bagegen bie boben Rucken bes Libanus und Antilibanus mit Balbern von Cebern und anbern großern Solzarten

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1093.

bekranzt waren, ben unerschöpflichen Magazinen von Schiff - und Bauholz fur bie Phonicischen Sandelsstädte.

Dieß eigentliche Sprien ward von den Persern vollig als Proving behandelt, weil sie mit ihren Reuterschaaren biese weiten Ebnen burchstreiften, und leicht unter bem Joch halten konnten. Der Besit bes Lanbes war ihnen um fo viel michtiger, weil er ihnen bie Berbindung mit Meanyten ficherte, auf beffen Behauptung fie in eben bem Maage eifersuchtiger wurden, als fich bie Aegypter es angelegen fenn ließen, fich ihrer Berrschaft zu entziehen. Nach ben Berichten ber fubischen Unnalisten, bes Efra und Rebemia, scheint es balb, baß bamals gang Sprien nur Eine Satrapie ausmachte, beren Borfteber unter bem Namen bes Landpflegers "jenseit bes Bassers" vorzukommen pflegt \*); und woju alfo auch ohne Zweifel Palaftina gehorte; wenn auch die Juden zuweilen Borfteher aus ihrer eigenen Ration hatten; balb aber ift auch von mehreren Satrapen bie Rebe \*\*). In ben spatern Beiten wird auch Coelesprien, in Berbindung mit Phonicien, davon unterschieden \*\*\*); und es ist baher mahrscheinlich, bag, wenn auch nicht stets, boch ofters, Sprien in zwei Satrapieen getheilt war. Die gewohnliche Residenz ber Sprischen Satrapen war neben ben Quellen bes fleinen Klusses Darabatus, zehn Meilen westlich von Thapfakus am Cuphrat, woselbst fich ein Pallast und große

<sup>\*)</sup> Efra 6. 6. unb oftere.

<sup>\*\*)</sup> Rehemia 2, 7. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod. Sic. II. p. 261.

gunstiges Clima hat. Bu biesen Unbequemlichkeiten kommt ein fast ganzlicher Mangel an Holz, woburch die Anlage von Gebäuden erschwert wurde. Der größere Theil bes Landes blieb baher ohne Stadte, die Einwohner suhrten als Hirten zwar kein nomadisches Leben, aber wohnten doch in offnen Orten; und selbst ihre sogenannte Hauptstadt Mazaca war einem Lager ähnlicher als einer Stadt. Gleichwohl gab es noch ein Paar Stadte in dem fruchtbaren Theile bes Landes, Comana und Norimena, die besonders dadurch merkwürdig werden, daß sich in ihnen, wie noch in einigen andern Stadten von Vorderassen, worauf ich unten zurücksommen werde, hierarchische Verfassungen gebildet hatten \*).

Die Cappadocier selbst kommen bei ben Schriftstellern aus dem Persischen Zeitalter stets unter dem Namen der weißen Syrer \*\*) vor; zum Unterschiede von den eigentlichen Syrern.

"Ihre Farbe, sagt Strabo, war weißer als die ihrer "sublichen Landsleute"; aber hochst wahrscheinlich war es ein Beinahme, ben sie sich selber aus Citelkeit beigelegt hatten.

<sup>\*)</sup> Ich habe diese Nachrichten aus Strado genommen, sie passen aber auch gewiß anf die Persischen Zeiten. Die damaligen Schriftsteller nennen zwar Cappadocien ofters, allein sie sind so arm an Nachrichten barüber, daß man beutlich sieht, daß sie nichts davon zu sagen wissen. Gin roheres Bolk wie die Cappadocier, gab es auch in ganz Klein = Asien nicht! Bei den Römern waren sie nur als gute Sensten = Aräger durch ihre breiten Schultern berühmt.

<sup>\*\*)</sup> Herod. V. 49. Strab. p. 819.

Die mehrsten Botter bes Orients sehen es als ehrenvoll an, einen Beinamen von der Helle der Farbe zu tragen. Daher die Namen der weißen Hunnen, der goldenen Horde bei den Calmuden, und andere. Selbst die Beherrscherin Rußlands ward von den Bolkerschaften des östlichen Asiens gewöhnlich nicht anders, als die weiße Czarin genannt.

Cappabocien am Pontus, ober wie es nachmals bieß, Pontus, mar zum Theil auch noch, namlich in ber westlichen Balfte langs bem Salns, von biesen weißen Sprern bewohnt \*). Allein außer biesen fant fich bort eine Menge Nationen, die vielleicht aus nordlichen Gegenden eingewandert waren, und jum Theil ihre robe Lebensart nicht im minbesten anberten. Es mag fenn, daß ber westliche Theil des gandes ben Perfern unterworfen mar, und eine eigene Satravie, nach Strabos Berichte, ausmachte \*\*); allein die bfilichen Bolker, burch ihre Balber und ihr gebirgigtes Land geschütt, kummerten fich um die Perser wenig und oft gar nicht; außer bag fie fie, wie es scheint nach Gutbunken, und um Beute zu machen, auf ihren Rriegszügen begleiteten. Es kommen von ihnen bei Xenophon und andern gleichzeitigen Schriftstellern mehrere Nachrichten vor, die alles das Interesse haben, was Nachrichten über bie Sitten und bie Lebensart barbarischer Rationen fur ben cultivirten Menschen zu haben pflegen.

<sup>\*)</sup> Strab. p. 822.

<sup>\*\*)</sup> Strab. p. 808. Sonft wirb, so viel wie ich weiß, bieß Land nie als eigene Satrapie ermahnt.

### 170 Geographisch: ftatistische Uebersicht

geboren babin im bitlichen Bintel bie Beniochi ober Bagenführer, beren Rame ichon ihre Lebensart zeigt, und ihre Abkunft beutlich macht. Sie lebten als Romaben, und führten nach ber Sitte mehrerer Tartarischer Boller ibre Wohnungen auf Bagen berum. Gleichwohl batten fie auch bie Nachbarschaft ber Gee zur Schifffahrt genubt, und trieben Caperei, wozu bie reichen Sanbelsfcbiffe ber Griechen fie einluben. Reben ihnen wohnten im Gebirge bie Chalyber, ein ichon im Somerischen Beitalter burch feine Gilbergruben befanntes Bolt; auch in Benophons Beiten trieben fie noch Bergbau; aber ibre Gruben gaben feine andere Ausbeute als Gifen #). Sie ftanden um biefe Beit unter ber Berrichaft machtige= rer Rachbaren, ber Dofnnoecer, eines ber robeften und wildesten Bolfer von Uffen. Es hatte ein Dbetbaupt ober Konig, ber auf gemeinschaftliche Roffen in einem bolgernen Thurm erhalten wurde, ben er nicht verlaffen burfte. Ihre Wohnungen waren auf ben Gip= feln ber Berge in gewiffen Entfernungen angelegt; fo boß sie burch Beichen fich von Ueberfallen benachrichtigen konnten. Ihre Rahrung bestand aus getrochneten Rischen, und Caffanien, die ihnen ihre großen Balber im Ueberfluß gaben; und mit welchen bie Kinder ihrer Bornebmen auf eine solche Beise gleichsam gemaftet wurden, bak nach Tenephons Bericht ihre Dicke beinabe ihrer Lange gleich tam. Sie trieben Seerauberei, aber nur in Canots, die nicht mehr als brei Mann, zwei Streis ter und einen Ruberer, faßten; und bemalten, nach

<sup>\*)</sup> Xenoph. Op. p. 357.

ber Sitte wilder Bolker, ihre Körper mit Blumen. Mildere Sitten als sie, hatten die Tibarener, ihre Nachbaren, beren Land schon weniger gebirgig war; und an die große und kruchthare Ebne von Themischra stieß, — ben ältesten Sis der Fabel von den Amazonen, — die zu den glücksichsten Gegenden von Asien gehört. Sie ist, so wie ein großer Theil der Gebirge, mit Wäldern von Fruchthäumen bedeckt, in denen die edelsten Obstarten wild wachsen. Weindau und Ackerdau gediechen hier gleich vortressich, und die großen Wälder enthielten einen Uebersluß von Wild. An der Kuste waren auch hier griechische Handelsstädte, Amisus und Arapezus, Colonien von Milet, zur Begünstigung der Schiffahrt auf dem Schwarzen Meer; und dem Verkehr mit den Eingedornen.

In der Mitte des Landes lag eine Stadt Comana; die mit der Stadt gleiches Namens in Groß Cappadocien nicht bloß die Benennung sondern auch die innere Wersfassung gemein hatte. Auch hier war eine Hierarchie; indem der Oberpriester berselben Gottheit eine Art von Herrschaft über die Stadt und die umliegende Gegend, oder das Stadtgebiet, ausübte. Zu dem Tempel gehörten mehrere Tausende von Leibeignen beiherlei Geschlechts, die ihm unterworfen waren; und zugleich sehr weitläuftige Landereien.

Eine folche hierarchie hatte fich in mehrern Stabten von Borberafien gebildet; außer dem doppelten Comana auch in Peffinus in Phrygien \*). Der Ur-

<sup>\*)</sup> Strab. p. 838. 851.

wie so viele andere ahnliche Unlagen in Wien, mahrscheinlich keine andere Bestimmung, als bieß weiche Sand
gegen die Einfalle rauberischer Romaden zu fchugen, die
in der Steppe herumzogen.

Babylonien bilbete eine eigene Catrapie; und war, wenn gleich bem Umfange nach eine ber kleinern, dennoch bem Neichthume und der Macht nach die erste aller Persischen Satrapieen \*). Wir werden der Untersuchung über die Beschaffenheit und den Zustand dieses höchst merkwürdigen Landes in der Folge einen eigenen Wschnitt widmen.

Die Gebirge, welche Mesopotamien nordlich begrengen, wurden zum Sheil von roben friegerischen Boffern bewohnt, welche ber Perffichen Gerrschaft nicht unterworfen waren. Die ganze Reihe biefer Bolfer, die oben am Tigris, bei bem fleinen Flug Centrites,- (Rhabour) welcher Armenien begrenzte, ansingen \*\*), und bis an die Ufer bes Schwarzen Meers, in Cappadocien am Pontus fich binerftreckten, kennen wir aus ber intereffanten Befchreibung Tenophons, ber mit feinen gebntausend Griechen durch ffe feinen Rudzug nahm. fand hier zuerft bie Carbucher, in beren hoblen und steilen Gebirgen die Quellen bes Tigris sowohl als bes Euphrats fich finden. Sie wohnten in offenen Dertern ober Alecken, welche in ben Thalern angelegt waren; und hatten Ueberfluß an Bebensmitteln und Bein. Bersuche fie zu unterjochen maren iftets vergeblich geme-

<sup>\*)</sup> Herod. I. 192.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Anab. Op. p. 322.

fen; sie hatten machtige Beere ganglich vernichtet #). Wollten die benachbarten Perfischen Satrapen freie Gemeinschaft und Berkehr mit ihnen haben, so konnte bieß nur nach vorhergeschlossen Bertragen geschehen. Sie waren übrigens ein wohlhabenbes Bolt; ihre Baufer waren gut gebaut, und mit einer Menge metallenen Bausgeraths versehen. Der Reichthum an Wein mar in ihrem ganbe fo groß, bag er in Sifternen aufbewahrt ward \*\*). Weiter nordlich wohnten bie Chaldaer \*\*\*), und zwar in Städten; ein nicht weniger kriegerisches Bolk als die vorigen. Sie trugen Harnische von Linnen, lange Spiege und furge Schwechter, mit benen fie ihren Feinden die Kopfe abzuschneiben pflegten. Bon ihnen kam man zu ben Phasianen und Lauchen, in bem Innern ber Gebirge. Muf fie folgten bie Datroner, in barenen Meibern; die Cold er, bereits am Schwarzen Meer; und bie Moinnocer, die wildoften und robeften

<sup>\*)</sup> Xenoph. 1. c. p. 356.

<sup>\*\*)</sup> Den großen naturlichen Reichthum biefer Lander schilbert Portor travels I. p. 130. Die Berge sind mit den prächtigsten Wäldern bebeckt. Der Wein wächst wilb, und kann sogletch gekeltert werben. Reis, Waizen, Roggen im Leberstuß.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß bei Xonoph. Op. p. 338. so statt: Shuthber gelesen werben muß, die erst nachher wieder vorkammen, hat Rennel wahrscheinlich gemachts Illustration of the Expodition of Cyrus II. p. 233., und scheint nicht zu bezweiseln, da Xeznophon p. 356. sie selber so neunt. Diesethen Wohnsie werden ihnen auch in der Chropadie Op. p. 70. beigelegt.

aller bisherigen Nationen, in bem öftlichen Theile von Pontus \*); an welche erstlich die ihnen unterworsenen Chalyder stießen; ein durch seine Silbergruben bereits im Homerischen Zeitalter berühmtes Bolk; aber Xenophon sand nur Eisengruben in ihrem Lande, von deren Bearbeitung sie sich damals ernährten \*\*). Alle diese Bolker, wenn sie auch einzeln in den Persischen Heeren als Miethvolker vorkommen, kummerten sich doch sonst um die Persische Herrschaft wenig oder gar nicht; weil die Beschaffenheit ihres Landes, oder ihre sesten Plage, sie vor den Persischen Streifzügen hinreichend schützten \*\*\*).

Dagegen gab es in biefen Gebirgen ein anders weitläuftiges gand, welches der Persischen Herrschaft unterworsen war, und eine eigne Satrapie ausmachte, Armenien. Bermöge seiner gage ist es eines der hochsten gander von Asien; nach allen Seiten von Gebirgen
umgeben, und damit angefüllt; und daher das Clima
lo kalt, daß auch in der bessern Jahrszeit häusig tieser
Schnee fällt, der die Wege beinahe unbrauchdar macht.
Demungeachtet sehlt es den Thälern, und der niedrigen
sublichen Gegend, nicht an Wärme und Fruchtbarkeit.
Getreide, Wein und Hülsenfrüchte, gedeihen hier reichlich; doch war Viehzucht †) von jeher das Hauptgeschäft der Einwohner. Sie lebten im Persischen Beitalter

<sup>\*)</sup> S. oben S. 170.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 354.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon ben Carbuchern, Taochern und Chalbaern fagt Xenophon bieg ausbrucklich 1, c. p. 356.

<sup>†)</sup> Strab. p. 800. 2c. und fur bas folgende bie fcone Befchreibung bei Xonophon, Anab. Op. p. 327, n,

nicht in Stabten, sonbern burchaebends in großen offnen Dertern, felbst ber Persische Satrap residirte in einem folden; ober auch wohl in Sohlen unter ber Erbe, in benen fie ihr Bieh zu halten pflegten. batte seinen Borfteher ober Richter, bem man mit gro-Ber Chrerbietung begegnete, und alles mas er von Lebensmitteln bedurfte, wo er es nur wollte, zu nehmen verstattete. Ueberhaupt berrschte unter biesem Bolke eine hohe Einfalt ber Sitten, und eine fast patriarchalische Gastfreundschaft. Sie waren bamals noch nicht von bem Handelsgeift angestedt, und an die weiten Sandelsreifen gewöhnt, welche fie in ber Folge, und noch gegenwartig, ihrem Baterlande fremd machen. Gleichwohl zeigen fich bie erften Spuren boch auch schon bavon im Perfifchen Beitalter. Denn fie ftanben in ftartem Bertebr mit Babylon, wohin fie ben Cuphrat binab ibren Bein verfuhrten \*); und mit Tyrus, und ben übrigen phonicifchen Sandelsftabten, welche ihnen ihr Bieb, vorzüglich ihre Maulthiere und Pferbe, abnahmen \*\*). Die lettern wurden so febr geschätt, daß ein jahrlicher Tribut von 20,000 Studen bem Perfischen Monarchen entrichtet werben mußte \*\*\*); fie waren gwar fleiner, aber muthiger, als bie Perfischen; und gehorten zu ber Debischen Race, beren wir unten noch ermabnen werben.

<sup>\*)</sup> Herod. L 194.

<sup>\*\*)</sup> Ezech, 27. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Starb. p. 797.

### 190 Geographisch: statistische Uebersicht

## 2. Lander von Oberafien zwischen bem Tigrisund Indus.

Wir kommen jett zu ben Hauptlandern ber Persisschen Monarchie, welche die Wohnsitze des herrschenden Volks, und die Hauptstädte des Reichs enthielten. Sie werden noch gegenwärtig überhaupt unter der Benennung von Persien befaßt; (obgleich Farsistan, oder das eigentliche ursprüngliche Vaterland der Perser, nur einen geringen Theil davon ausmacht;) allein auch im Orient selbst wurden sie bereits im hohen Alterthum unster einem allgemeinen Namen, dem Namen von Fran, (oder Ariana bei den Griechen \*)) begriffen; und ihre

\*) Man muß bei ben Griechen forgfältig bie Benennungen Aria und Ariana unterfcheiben. Erftere gebort einer Proping, bie wir unten genauer bestimmen werben; lettere ift gleichbebeutenb mit Iran, und fcheint aus ber Form in ber alten Benbfprache, Eriene, bergenommen zu fenn. Gang Gran bilbet ungefahr ein langlichtes Biered, beffen Beft : und Oftseite ber Tigris und Indus, die Gudseite ber Perfische Meerbufen, und bas Inbifche Meer, bie Rorbseite bas Caspische Meer, ber Taurus und ber Drus, ausmachen. Diefelben Grengen bat bas Griechifche Ariana; man vergleiche Strab. p. 1048. Rur bag fie gegen Beften burch eine willführliche Linie beftimmt waren, weil man Perfis bavon ausschloß. Aria ift bei Strabo nur ein Theil, ber fruchtbare Theil, biefes ganbes, wie unten erhellen wird. Berobot hingegen, kennt ben Ramen Ariana nicht. Er erwähnt VII. 62. 66. nur bas Bolt ber Arii, als Bruber ber Meber.

Bewohner, insofern sie feste Wohnsitze und bürgerliche Berfassungen hatten, hießen Franier, im Gegensatz gegen die Turanier, oder die herumstreisenden Horzben des mittlern Asiens. Unser Land und nicht unsfer Land ist die Eintheilung, von der die Geographie der Wölker, besonders aber der Orientaler, auszugehen pflegt.

Ungeachtet biefe weiten ganber, welche bem Rlacheninhalt nach reichlich bas vierffache von Deutschland ausmachen, in Rudficht auf ihre phyfische Beschaffenbeit febr von einander verschieden find, fo genießen fie boch alle, bie rauhen Gebirggegenben ausgenommen, eis nes berrlichen Elimas; und die großere ober geringere Fruchtbarkeit hangt größtentheils nur von dem größern ober geringeren Borrath von Baffer ab. Es giebt Gegenben wo biefes mangelt, und beshalb. war bereits im Alterthum, so wie noch gegenwärtig, die Ableitung ber großen Fluffe in eine Menge Arme und Canale gewohnlich. Go mußte ber Drus in vierzig Arme vertheilt eine große Ebne bemaffern \*); fo brachte bereits Enrus einen gangen Sommer bamit gu, ben Gynbes in eine Menge Canale zu vertheilen \*\*). Gleichwohl fehlt es auch felbft ben Gegenben, bie feine Rluffe haben, felten an Baffer, so balb nur Einwohner genug ba find, bie es entweber in Ciffernen sammlen, ober auch Brunnen graben; und Quellen aufsuchen, bie burch unterirbische

<sup>\*)</sup> Herod. III. 117. Wahrscheinlich ift fein Aces der Orus.

<sup>\*\*)</sup> Herod, I, 189.

# 193 Geographisch : statistische Uebersicht

Leitungen alsdann von Ort zu Ort benutt werben #). Aus dieser, durch die glaubwürdigsten neuern Reisenden gemachten Bemerkung, kann man sich das Phanomen erklaren, warum manche der Gegenden, die im Alterthum zu den reichsten und blühendsten gezählt wurden, gegenwärtig ein ganz anderes Ansehen gewonnen haben. Ein einziger seindlicher Einfall, der die Wasserleitungen zerstört, reicht hin das fruchtbarste Land schnell zur Wüsse zu machen. Und wie viele derselben hat Persien erfahren müssen!

Unter biesen Kanbern zieht billig bas Hauptland, bas eigentliche Persien, (Fars, Farsistan \*\*), zuerst und vorzugsweise unsere Ausmerksamkeit auf sich. Es machte eine eigene Satrapie aus \*\*\*), unabhängig von bem baran stoßenben Susiana, (Chusistan), wodurch es von Babylonien getrennt ward; ob man es gleich im Alterthum selbst häusig damit verbunden sindet. Ein kand von mäßigem Umfange, nicht viel größer als Ungarn; aber bennoch in seinem Innern sich sehr un-

<sup>\*)</sup> Eine genaue Rachricht über bie Anlagen solcher Canale und bas Berfahren babei, giebt Morier Journey to Persia II, p. 163. Wie es bei ben Persern bamit gehalten wurde, lehrt Polybius X. 28. 3.

<sup>\*\*)</sup> Pars ift Persische, Fars Arabische Aussprache. Die Enbung stan ist persisch, und bedeutet Land. Daher die neuern Ramen der Länder von Oberasien, wo Persische Sprache herrscht, sich fast alle auf stan endigen. Also Farfistan, Indostan, Churdistan, das Land der Perser, der Inder, der Churden 2c.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. III. 18.

gleich \*). Der sublichfte Theil, ober bie Rufte an bem Meerbusen, ber von ihm den Namen führt, ist eine fandige Ebne, die burch die Hitze und Durre bes Climas, und die giftigen Winde, die aus ben Buften von Rerman her weben, in ben Commermonaten fast unbewohnbar gemacht wird. Auch von der See her bleibt bas gand meist unzuganglich; weil bas flache Ufer, fast ohne alle Buchten, nur an ein paar Stellen Safen bat. Allein in einiger Entfernung vom Meer erhebt fich, gleichsam terraffenartig, bas Cand. Muf ben Abfagen bilben fich Bergebnen, von mehrern fleinen Rluffen bewaffert, mit reichen Fluren, und von gablreichen Beerben und Dorfern bebeckt. Früchte aller Urt werden hier im Ueberflusse erzeugt; und die übermäßige Site verminbert sich. In dem nordlichen Theile endlich wechseln biese anmuthigen Gegenben mit hohen und rauhen Gebirgen, welche fich von ber Taurischen Bergkette bereingieben, und, wenn fie gleich einzelne fruchtbare Thaler einschließen, boch im Ganzen nur fur Momaden und Birten bewohnbar find, weil fie wenig ober gar feinen Ackerbau erlauben. Der Boben ist bier sehr trocken und unfruchtbar; und bas milbe Clima bes Mittellandes wird bier so rauh und unfreundlich, daß man die Gebirge, auch in ber beffern Jahrszeit, noch mit Schnee bebeckt fieht. Gleichwohl mar bieß Gebirgland ber ursprungliche Wohnsit ber nachmaligen herrscher von Usien. bartet burch ihr raubes Clima ward es ihnen nicht

<sup>\*)</sup> Man vergleiche fur das folgende Strab. p. 1027. und mit ihm Chardin 1. S. 6. 2c.

# 194 Geographisch : fatistische Uebersicht

schwer, die weichlichen Wölker der Edne zu besiegen; ale tein so sehr sie auch die Politik an ihr rauhes Band zu knüpfen suchte \*), so erlagen sie doch bald den Bersuchungen der Ueppigkeit, und bereiteten sich selbst den Sturz ihrer Herrschaft vor.

Wenn bieß eigentliche Perfien ichon an fich biftorisch merkwurdig ift, so wird es dieses noch weit mehr burch bie Ueberrefte ber Perfischen Baufunft, welche es noch gegenwärtig aufzuzeigen bat. Die Erummer von Perfepolis find bas wichtigfte Denkmal, welches bie Beit aus der blubenden Periode jenes Bolke uns ubrig Einsam und einzig in ihrer Art ragen fie noch aus bem Meer ber Bergangenheit hervor, bas alle Denkmaler menschlicher Herrlichkeit um fie und neben fie, bag Gufa und Babylon schon seit Jahrhunderten bedeckt! Wenn ihr graues Alter und ihre majestätische Größe Ehrfurcht gebieten, fo reizt ihre rathselhafte Gestalt die Nengier auch felbft bes flumpfern Beobachters. Teme Saulen, bie zu keiner ber bekannten Ordnungen geboren, jene rathselhaften Alphabete und Inschriften, jene Wunderthiere am Eingange, jene Menge von Borftellungen und Gestalten, welche ihre Mauern bedecken, - alles führt uns ins hohe Alterthum und in jene Gegend zurück, wo burch den Schimmer ber Sage bes Drients mar ein schwaches Licht verbreitet wird. Selbst die erste Frage: was Persepolis eigentlich war? ift noch nicht fo beantwortet, bag bie Critik fich bamit begnugen konnte. Gleichwohl kann fie mit vollem Recht biefe Untwort ver-

<sup>\*)</sup> Herod, IX, 122,

langen; ba Reisebeschreiber und Zeichner bereits ibre Schuldigkeit gethan, und ben Geschichtforschern reichlichen Stoff zu Untersuchungen geliefert baben \*).

Rach der gemöhnlichen. Meinung hielt man Persepolis für die Hauptstadt und den Wohnsis der Verlischen Könige. — Allein eine genauere Bekanntschaft mit dem Persischen Alterthum muß bald den Verdacht erregen, daß diese Vorstellungsart großen Unrichtigkeiten unterworsen sey. Unter den gleichzeitigen Schriftstellern, judischen sowohl als griechischen, ist kein einziger, der Versepolis, auch nur dem Ramen nach, erwähnte. Erst bei dem Untergange des Persischen Reichs tritt es aus seinem Dunkel hervor, und die Spoche seiner Zerstörung wird gleichsam erst der Ansang seines Ruhms. Gleichwohl sind jene frühern Geschichtschreiber mit den übrigen Hauptstädten des Persischen Reichs genau bekannt, Se-

\*) Unter ben frühern Reisebeschreibern, die von Aersepolis reben, will ich hier blos die drei pornehmsten anfahren: Le-Bruyn Voyage au Levant Vol. IV. p. 301 2c. Chardin U. p. 140. und unsers Riebuhr's Reise nach Arabien R. II. S. 121. 2c. Ther wie vielen Dank man auch ihnen schule dig ist, so sind ihre Nachrichten, und besonders ihre Abbildungen doch durch den neuesten Brittischen Reisenden, Sir Robert Ker-Porter in dem ersten Bande seiner travels übertroffen worden. Er hatte nicht blos den Bortheil einer greseren Russe, und eines längern Ausenthalts vor seinen Borgangern voraus, sondern er übertraf sie auch in einem solchen Erade als Zeichner, daß ihm schon dadurch der erste Plat gebühren würde, wenn nicht auch die große Areue und Gewissenhaftigkeit der Darstellung ihm diesen zusicherte

### 196 Geographisch : statistische Uebersicht

robot, Ctesias, Nehemias, Tenophon und andere sprechen oft von Susa, Babylon und Ekbatana; ja es kann auch nicht einmal Zusall senn, daß sie Persepolis neben ihnen nicht nennen; denn sie bestimmen genau die Zeit und die Monate, welche die Persischen Könige in jenen eigentlichen Residenzstädten jährlich zuzubringen pflegten; so daß nach dieser Eintheilung für einen Ausenthalt in Persepolis keine Zeit übrig bleibt \*).

Es ist also schon baraus klar, bag Persepolis in feine Parallele mit den übrigen Sauptstädten bes Persiichen Reichs gesett werden kann. Es war zuverlässig nicht eigentliche, wenigstens gewiß nicht bleibenbe, Refibeng ber Persischen Herrscher. — Aber bennoch wird es von ben glaubmurbigften Geschichtschreibern als Saupt-Rabt bes gangen Reichs genannt \*); bennoch zeigt bas Betragen Alexanders, ber Babylon und Susa verschonte. aber burch die Verwuftung von Persepolis fich an Perfien zu rachen, und hier erft ben vollkommenften Triumph zu erhalten glaubte, daß eine hohere Bestimmung biesem Das rathselhafte Dunkel, in welches Orte eigen war. baber Persepolis sich hullt, giebt ihm nur noch ein boberes Interesse. Nur die Kackel der Critik kann jene Finfterniß aufhellen; fie leuchtet uns vielleicht auf ungebahnten Wegen zwischen Trummern und Grabern zu

<sup>\*)</sup> Man finbet bie Stellen gesammelt bei Brisson, de Regno Pers. p. 88.

<sup>\*\*)</sup> Es heißt Caput regni, μητρόπολις της των Περσων βασιλέιας regia totius Orientis etc. Man sehe bie Stellen bei Brisson 1, c, p. 96.

einem höheren Standpunkt, wo sich ber Nebel ber Borzeit senkt, und eine freiere Aussicht über jene Gesilbe ber Zerstörung eröffnet!

Um die Frage zu beantworten, was Persepolis war? muß man vorher wissen, was es gegen wärtig ist: ich werbe baher meinen Lesern zuerst einen allges meinen Begriff von diesen Ruinen zu geben suchen, ohne mich jedoch in ein genaues Detail einzulassen, welches ohne die Abbildungen, die man bei Niebuhr, Chardin und Porter sindet, nicht verständlich seyn würde \*).

Die Ueberbleibsel von Persepolis liegen in einer jener Bergebnen, der von Merdasht, nach einem dort
besindlichen Dorse, jetz genannt; die nördlich mit einer
andern, der von Murghab zusammenhängt, und sich mit
dieser von dem Josten bis 31° N. B. etwa zwölf Meilen lang von Süden nach Norden, jedoch nicht ohne
Biegungen, ausdehnt. Sie wird bewässert durch den
nicht unbedeutenden Fluß Bend - Emir, dem Arares der Alten, der einen kleinern, den Eur (Cyrus) in sich aufnimmt; und sich unweit Shiras in einem kleinen Landsee
verliert. Diese reiche Bewässerung giebt diesen Ebnen
ihre große Fruchtbarkeit. Sie sind an vielen Stellen mit Alterthümern bedeckt, die aber aus sehr verschiedenen
Beitaltern, und um viele Jahrhunderte von einander ent-

<sup>\*)</sup> um ber Einbilbungetraft meiner Lefer ju huffe zu kommen, habe ich einen Grundriß ber Alterthumer von Perfepolis ober Afdil-Minar beigefügt. Die Abbilbungen muß ich bitten bei Chardin und Riebuhr ober noch besser bei Porcer nachzusehen, auf beren Beichnungen ich mich beziehen werbe.

fernt find. Man findet bort Inschriften in manchetlei Sprachen; und Kunftweite in sehr verstigledenem Geschmad; es ift also schlechterbings nothwendig bie Claffen berselben vorher genau zu unterscheiben, um ulsbann biejenige zu bestimmen, von welther hier eigentlich bie Rebe ift.

Man muß brei folder Elassen annehmen. Bu ber erften gehoten bie Alt=Perfisch en Monumente; bie unbezweifelt aus ber Periode bes Alt- Perfischen Reichs felbst, ober einige vielleicht noch alter, — gewiß aber nicht junger - find. Bu ber zweiten rechne ich Die Kunstweike und Inschriften aus ber Periode bet Saffaniben, ober bes Reu-Perfifden Reichs; bas im britten Jahrhundert unserer Zeitrechnung aus bem frühern Parthischen entstand. Bu ber britten endlich bie Arabischen, Neu-Perfischen und andere Inschriften, bie in ber Periode des Califats und noch fpater bier eingegraben find, wobon man die Copieen und Erklarunden bei Miebuhr findet #).

Diese lette Glasse, in ber man nichts weiter als moralische Betrachtungen über bie Berganglichkeit menschticher Dinge und bergleichen lieset, kann ich ganzlich mit Stillschweigen übergeben; und auch von ber zweiten brauche ich nur ein paar Worte zu fagen, um nachher nicht wieder barauf zurudzukommen.

Die zu berselben gehorenden Monumente besteben theils in Reliefs, theils in Infchriften, bie in ber Entfernung von ungefahr einer Meile von ben Ruinen

<sup>\*)</sup> niebuhr G. 139. 2c.

bes eigentlichen Persepolis ober Tschil-Minar in ben Felsen gehauen find \*). Man nannte fie Nackschi Ruftam (bas Bild bes Ruftam) weil man glaubte daß fie die Thaten dieses alten Perfischen Beroen nor-Allein wir haben jett eine vollig befriedigenbe Erflarung berfelben, feitbem es einem frangofischen Gelehrten gegluckt ift \*\*), die neben ihnen befindlichen Inscuptionen zu entziefern, die zugleich in Griechischer und Perfischer Sprache eingehauen find \*\*\*). Sie beziehen fich auf Konige aus bem Stamm ber Saffaniben; und daß die Reliefs neben ihnen nichts anders als Vorstellungen iben biefer Ronige find, zeigt ichon die Gestalt ihres Kopfputes, ber flets auf ihren Mungen vorkommt Beil fie ihr Geschlecht zu den Alt- Persischen Fürsten.

<sup>&#</sup>x27;) Rieb. S. 154. Tab. XXXII. und jest bei Porter Pl. 19-24.

<sup>\*\*)</sup> De Sacy Memoires sur diverses antiquitès de la Perse. Paris 1793. 4. — Auch die Inschriften der dritten Classe sud hier anhangsweise erläutert.

<sup>\*\*\*)</sup> Eigentlich in der alten Pelvi: Sprache. (s. oben S, 122). Unter der Dynastie der Sassaniden war diese Sprache zwar nicht mehr eigentlich lebende, aber doch wissenschaftliche oder gelehrte Sprache, etwa wie bei und das Latein, weil in ihr die ältesten Uebersehungen der Zendschriften versertigt waren. Zeht trifft man kaum noch unter den Parsenpriestern einen an der sie versteht; und wir Europäer kennen sie nur aus den kleinen Wörterbüchern, die Anquetil Duperron von ihr du und gebracht hat. — Gänzlich von ihnen verschieden sind aber die Alt: Persischen Sinschriften von der ersten Slasse, wovon ich unten reden werde.

hinauf leiteten, beren Rachfolger sie senn wollten, so suchten sie bas Unbenken ihrer Thaten neben ben Denkma-lern von biesen zu verewigen; und die Gegend von Perssepolis, welches ben Namen Ist hakar trug, warb unter ihnen eben so classisch, als sie es unter jenen gewessen war; wenn gleich ihre Denkmaler sich nicht auf bieselbe beschränken.

Banglich verschieben nun von biefen ift bie erffe Claffe ber Alt-Perfifden Dentmaler, bie uns von jett an allein beschäftigen wird. Sludlicher Weise zeichnet sie ihr ganzer Charafter und die Art ber Abeit so auffallend von allen spatern aus, bag hier keine Berwechselung zu besorgen ift. Bu ihnen gehoren nun erftlich: die Ueberbleibsel bes eigentlichen Pallaftes von Perfepolis, gegenwartig von den Arabern Efchil-Minar, (bie vierzig Gaulen,) genannt, und zwei befindliche aroße barneben Grabmaler. 3weiten &: Ungefahr eine Meile von ba nach Nerdoften bei Nactichi Ruftam vier andere abriche Grabmaler, bie man borgugsweife bie Graber ber Ronige nennt, nebst ben Ueberreften einiger alten Gebaude; so wie zwischen Tschil=Minar und Radfchi Ruftam mehrere einzelne Trummer, von Saulen, Pfeilern, auch einigen Grabmalern, bie aber nicht gang vollendet find. Kerner in ber Ebne von Murahab die Alterthumer von Pafargaba; und endlich weiter nordlich die von Bisutun, an ber Debischen Grenze; nebft einigen bin und wieder zerftreuten von geringerer Wichtigkeit. Es ift also schon baraus klar, baß man feine Untersuchungen nicht auf Ginen Fleck befchranken barf; sondern daß vielmehr diese ganze Strecke schon einst im hohen Alterthum classischer Grund und Boben war.

Die Hauptmonumente find die von Afchil-Es sind offenbar die Ueberbleibsel eines Minar \*). großen und herrlichen Gebaubes, bas schon burch bas Außerorbentliche seiner Lage die Aufmerksamkeit 'rege macht. Es liegt gerade ba, wo das Perfische Gebirgland aufhort, und die Ebne anfangt, so daß es selbst noch ben Suß ber Gebirge einnimmt, und gleichsam aus bem Gebirge bervorgeht. Die hobe felfigte Bergkette, bie aus bem schönften grauen Marmor besteht, bilbet eine Deffnung in ber Gestalt eines halben Mondes, beffen beibe Urme ben hintern Theil bes Gebaubes noch einschließen, mahrend ber andere weit in die Ebne ber-Der Boben ist eine aus bem Kelsen gehauene Platforme; die nach den vier Weltgegenden orientirt ift \*\*). Geiner Lage, und ber naturlichen Beschaffenheit bes Bobens gemäß, welche ber Baumeister nutte, bat bas ganze Gebäude eine Amphitheatralische Gestalt, indem es aus brei Abfagen ober Terraffen befteht, von benen bie eine fich uber bie andere erhebt. Das Ganze ift aus bem Marmor gebaut, ben die Gebirge felber bergaben; und bie ungeheuren Blode find mit einer fo

<sup>\*)</sup> Man sehe von biesen ben Grundrift. — Es sind nicht gerade 40 Saulen; allein die Perser sagen 40 für viel, und nennen baber auch andere große Pallaste so. Der königliche Pallast zu Ispahan trägt bei ihnen benselben Ramen. Chardin II. p. 33.

<sup>\*\*)</sup> Porter Travels I. p. 582.

### 202 Geographisch: flatistische Ueberficht

bewunderungswürdigen Runft ohne Ralf und Mortel 221fammengefügt, daß man die Augen oft taum mit ber angestrengteften Aufmerksamkeit entbeden tann. 23on ben untern Terraffen zu ben bobern führen Marmortreppen, die zugleich breit und bequem genug find, baß gehn Reuter neben einander wurden hinauf reiten konnen \*). Die Treppe zu ber erften Terraffe ab führte Bu einem Portifus, von bem nur noch vier Dilaster e und d übrig sinb, bie je zwei und zwei in Rochen und Guben ben Eingang bildeten. Ein Paar fabelhafter Thiere, von kolosfalischer Gestalt, find an jedem berfelben eingehauen, und scheinen gleichsam bie Bächter ber Thore zu fenn. Bwischen ihnen bei o stanben vier Saulen. Alles übrige liegt bier in Trummern. Bon dieser erften Terraffe fleigt man auf ahnlichen, wenn gleich minder breiten " Treppen bei g und i zu ber aweiten, die eine, ober vielmehr vier verschiedene Colonnaden enthielt bei H, von benen noch gegenwartig eine Anzahl Saulen übrig ist. Sie find kanellirt. 48 bis 50 guß boch, und von einer folchen Dicke, bag drei Manner kaum im Stande find eine ju umspannen. Statt ber Capitale baben fie boppelte Thierfopfe, Die mit ben Nacken aneinander gefügt find; und bazwi-

<sup>\*)</sup> Die brei Terrassen sind auf dem Grundris durch die Buchftaben A B C angedeutet. Porter p. 644. unterscheibet
felbst fünf Terrassen. Ich glaube die Uebersicht zu erleichtern, wenn ich bei drei stehen bleibe; und die vierte und
fünfte, die ohnehin wegen ihres verfallenen Zustandes kaum
zu unterscheiden sind, als Abtheilungen der britten betrachte.

Men eine Bolung luffen, in welchen hochst wahrscheinlich Billen lagen, die ein flaches Dath trugen \*); so baß bas Bunze eine arobe Saulenhalle bilbete. Durch biefe Saufenhalle gelangt man endlich zu mehreren ein geln ftebenbien Bebauben, von benen bas eine und ytofte 'r noch auf derfelben Terrasse steht; die übrigen Weiter gutudstehenden stxw liegen aber hober, und bilben alfo zusammen gleichsam eine britte Betraffe. Gie Uilfassen alle eine Menge 3immer ober Rammern von vetfchiebener Stofe, und icheinen eigentliche Bohngebaube gewesen zu fein. - In ihrem Innern enthalten Diese Monumente eine Menge bildlich er Borftellungeh, bie fie bem Alterthumsforfther bopvelt intereffant machen; indem fie fich fichtbar auf die Bestimmung ber einzelnen Unlagen beziehn. Gleith bei bem Eingange c Hind 'd find ichon oben bie fabelhaften Thière erwähnt, welche bieselben gleichsam zu bewachen scheinen. Wande neben ben Treppen g'i find mit einer Menge menftblicher Riguren bevedt, die eine Proceffion vorzustellen scheinen, und burch ihre Trachten und Attribute fich auf mannigfaltige Att von einander unterscheiben. Richt weniger reich endlich an folchen Kunstwerken sind bie Banbe und Eingange ber hintern Gebaube, auf benen theils Personen von hohem Range mit ihren Begleitern und Ehrenzeichen, theils Gefechte wilber ober fabelhafter Thiere, sowohl unter einander als mit Menfchen, vorgeftelt find.

<sup>\*)</sup> Porter I. p. 635. hat bieß sehr wahrscheinlich gemacht. Er vergleicht sehr passend die Beschreibung von 'bem Pallast bes Salomo 1 Reg. 7, 2. 3.

#### 204 Geographisch: ftatistische Uebersicht

Gleich in ber Felfenwand \*), aus ber bie Platforme hervorgeht, auf welcher bas Gebaube fleht, fieht man amei große Grabmaler ober Tobtenkammern bei DE. In einer beträchtlichen Sobe von bem Boben ist in ben Kelsen selbst eine Fagabe eingehauen, hinter ber sich eine vierecte Kammer findet. Man kommt nur burch einen mit Gewalt geoffneten Zugang binein; benn auch bei bem schärfsten Nachsuchen hat man bisher ben alten Gingang nicht finden konnen. Der Relfen ift unten senkrecht weggehauen, um bas Monument ganglich unzuganglich zu machen. Die Fagaben von beiben sind fich ubrigens beinahe vollig einander gleich, und biefe auffallende Einrichtung haben noch vier andere Grabmaler, ungefahr zwei Meilen nordlich von jenen erften, zu Nachschi Ruftam, in einem Berge, ber baber auch vorzugemeife ber ber Graber ber Konige genannt mird \*\*).

Dieß ist ein allgemeiner Ueberblick jener berühmten Monumente, zu beren Erklarung ich mich jetzt wenden werbe.

Nur Ein Aufgang an ber Westlichen Seite führt auf die erste Terrasse; eine gedoppelte Treppe aus Marmorbloden, in zwei Absahen von hundert und drei Stus-

<sup>\*)</sup> Das Gebirge heißt jest ber Berg Rachmeb.

<sup>\*\*)</sup> Bei Porter ist Pl. 16. ber Berg bei Rackschi Rustam, und pl. 17. das unterste ber bortigen Graber, bessen Inneres er auch untersuchte; hingegegen bei Charbin sind bie beiben Graber bei Persepolis abgebildet. Sie weichen nur in einigen unbebeutenden Ornamenten von einander ab.

fen, von solcher Größe, daß sie den Ankömmling vollskommen auf die großen Anblicke vorbereiten, die seiner warten; wiewohl es keinen Zweifel leidet, daß ein großer Theil der untern Halfte jeht mit Erde bedeckt ist.

Gleich auf ber erften Terrasse A ziehen bie Bunberthiere, welche bas boppelte Portal bei c und d gleichsam zu bewachen scheinen, unsere Aufmerksamfeit auf fich. Sie find von koloffalischer Große; zwanzig Kuß lang und achtzehn boch; und stehn auf einer funf Buß erhabenen Platform; indem ber Ropf und Vorber= theil frei herausragt; ber übrige Theil bes Korpers aber als Relief gearbeitet ift. Es kommen mehrere folche und andere Wunderthiere auf biesen Ruinen vor; theils als Architektonische Zierrathen, theils als bilbliche Borftellungen; und fie zusammen bilden also eine ganz eigene Mythologie, aus welcher ber alte Runftler feine Borftellungen ichopfte. Gie laffen fich alle erklaren; bie Erklarung führt aber zu bem ungezweifelten Resultat, daß diese Mnthologie Oft = Persischen, ober vielmehr Baftrifch = Indischen, Ursprungs war. Der Wohnsit aller dieser Fabelthiere nehmlich ist die hobe Gebirgfette von Babagichan und Cafbgar (mabrscheinlich ber Urfit bes Perfisch = Medischen Bolkerstamms;) bie Baktrien von Indien und China scheibet, und beren Dit = und Nordfeite die Bufte Cobi begranzt. Beruhmt burch ihren Reichthum an Gold und Ebelsteinen ward sie zugleich bas uralte Kabelland bes Drients, mo fich bie Sagen von ben Bunbergestalten bilbeten, bie nicht nur bie Dichter ber Usiatischen Nationen nutten, sonbern

vie sich selbst weit bis. ins. westliche Europa verbreitet baben.

Daß sie hier zu Haufe maren, lehren unwidersprechlich bie Bruchftude, welche aus ben Indicis bes Ctefias und erhalten find. Diese Schrift enthielt bie Sagen, welche in bem Beitalter bes Ctefias bei ben Versern über Indien und die nördlich daran flokenden Lander herumgingen, keineswegs aber, wenn biefe Sagen gleich fabelhaft waren, muthwillige Erbichtungen, wie man fo oft behauptet hat. Jene gander blieben auch bamals noch fur die Verfer bas Kabelland; und wer konnte jene Sagen beffer sammeln als Cteffas, ber fo lange am Perfischen Sofe lebte? In ihnen nun finbet fich bie Beschreibung mehrerer biefer Bunberthiere fast Bug vor Bug; und vielleicht wurden wir alle barin wieder finden, wenn wir die Schrift noch vallständig befägen. Much bei Aelian in feiner Thiergeschichte und in feinen mannigfaltigen Erzählungen finben fie fich großentheils wieder; wo zwar Bieles, jedoch nicht Mes, aus Cteffas geschopft ift. Die Elemente zu biesem Mythenkreise find mirkliche Thiere; ber Lome, ber Stier, bas Pferd, ber milbe Efel, bas Rhingceros, ber Strauf, der Abler, und ber Scorpion. Die Bunbergestalten entstehen burch bie Busammensetzung ihrer Theile, und willführliche Ausschmudungen, welche sich bie Phantafie ber Dichter und Runftler erlaubte. Eben beshalb mare es verkehrt zu fordern, bag bie Beschreibung gerade Bua vor Bug ben Bilbmerten entsprechen follte; es reicht hin, daß ber mesentliche Charakter, moburch bas Thier als solches erkannt wird, in beiden sich findet; die

Uebereinstimmung in ben übrigen Theilen kann balb gros Ber balb geringer fenn; so balb bie ganze Gestalt nur innerhalb bes Mythenkreises sich halt.

Das erfte Paar biefer Thiere \*), welches bas westliche Portal bewahrt, bei c, und nach bieser Richtung gekehrt ift, hat die Ropfe verloren; allein baffelbe Thier kommt noch mehrmal ganz erhalten in bem Innern bes Pallastes im Kampf mit einem Lowen vor \*\*); und Die Form ihrer Korper in Bergleichung mit diefer Ubbilbung laft keinen 3weifel übrig, daß sie bas Einborn vorftellten. Die Gestalt sowohl als ber Bohnsis biefes Bunderthiers ift uns von Cteffas befchrieben \*\*\*). "In ben Indischen Gebirgen, sagt er, wohnt der wilbe Efel, ber fo groß und großer als ein Pferd ift. Sein Korper ist weiß; sein Kopf roth; und auf ber Stirn traat er ein spikes Horn einer Elle lang; welches unten weiß, in ber Mitte schwarz, und oben roth ift. Es ift eins ber ftarkften und ber schnellften Thiere, weber ein Pferd noch ein anderes Thier kann ihn einholen. Es lauft anfangs langfam , bann aber immer fcneller

<sup>\*)</sup> Bei Riebuhr. Pl. XX. A. Bei Lo Bruyn Tab. 122. und bei Porter Pl. XXXI — Die Abbitbung bei Chardin ift ganz unrichtig. Er hat die fehlenden Kopfe nach Gutbunken, und ganz falsch, erganzt.

<sup>\*\*)</sup> Bei Riebuhr. Pl. XXIII; bei Porter Pl. XXXV. Daß bie Abbilbung Pl. XXXV. basselbe Thier sen bas Pl. XXXI. barftellt, bemerkt Porter S. 598. ausbrücklich. Rur bie Stellung und einige Ornamente sind verschieben.

<sup>\*\*\*)</sup> Ctes. Ind. cap. 25.

### 208 Geographisch: ftatistische Uebersicht

und schneller \*). Es wehrt sich mit seinem Horn, mit feinem Gebig, und mit feinem Huf: bat viele Menschen und Pferbe zu Grunde gerichtet." Much den Indischen Namen des Thiers kennen wir aus Melian \*\*); es: heißt Cartazonon, welches nack Tychfens Erklarung bas fcnelle Thier, auch bas fcnelle Rashorn bezeichnet \*\*\*). Aelians Beschreibung bestätigt aber auch schon, bag man sich in ber Abbildung besselben Abweichungen erlaubte. Das Horn ift nach ihm nicht gerade sondern gewunden †); fo wie es auf mehreren Denkmalern in ber ichon erwähnten Borftellung in bem Innern bes Gebäudes erscheint. Auch andre Verschiedenheiten wird bie Bergleichung bort zeigen. Der Korper bes Thiers ift aber nach ben Abbildungen nicht blos bei Chardin und Niebuhr, sondern auch bei Porter bem Pferbe, ober auch bem wilden Esel, nachgebildet; und es ist mir unbegreif-

- \*) Die Wahrheit bieser Beschreibung Zug vor Zug, bis auf bas fabelhafte horn, bestätigt die Beschreibung und Abbildung bei Porter I. S. 459. Pl. II.; ber eins berselben auf ber Zagd erlegte. Der Persische Name ist Gour. Es ist auffallend, daß dasselbe Thier, welches unter den hause thieren das langsamste und geduldigste von allen ist, im wilden Zustande als das schnellste, und durchaus unzähmbar erscheint. Man vergleiche die Beschreibung ihrer Jagd bei Morier Iourney II. p. 201.
- \*\*) Aelian. Hist. Anim. XVI. 20.
- \*\*\*) Man fege die Beilage zum folgenden Bande.
- †) Κέρας οὐ λείον, ἀλλ' ἐλιγμοὺς ἔχον τινάς. Man febe Porter Pl. 35.

lich, wie biefer lettere Reisende barauf bestehen kann, ben Stier barin zu erkennen, mit bem seine Abbildung, wie die seiner Borganger, auch nicht die entfernteste Aehnlichkeit hat \*). Wie aber auch ber Körper geftaltet seyn mag, immer bleibt bas Thier bas Ginborn, also ein Wunderthier, benn nur solche, wie folgenden Paars es sogleich Die Beschreibung bes zeigen wird, nicht natürliche Thiere bewahren ben Eingang. Berschieden von biesem Ginhorn übrigens ift bie Borftellung eines anbern geflügelten Thiers mit ei-

\*) Man vergleiche bie Abbilbung pl. XXXV. Wenn D. Por: ter, indem er meiner Erflarung widerfpricht, bingus fest: G. I. p. 587. "Ich felbft murbe, wenn ich es fabe, nicht anfteben ben Stier in bemfelben ju ertennen" fo mag freilich breift icheinen, einem folden Augenzeugen zu wiberfprechen. Ich urtheile aber nach feiner eignen Abbilbung, die jeber Lefer vergleichen mag. Indes babe ich auch zwei andere Augenzeugen für mich. Beber Riebubr II. p. 126, noch Morier voyage I. S. 132. haben bei bem Anblick beffelben an ben Stier gebacht. Ersterer erklart es gerabezu für bas hier ofter portommenbe Einhorn; und letterer bemerkt ausbrucklich bie Pferbeahnliche Bilbung. wird auch, so viel ich weiß, in der Perfischen Mythologie bem Stier ein einzelnes horn beigelegt, felbft bem aus bem Benbavefta betannten Urftier nicht. Baren aber , wie Dorter will, ber Korper und bie Musteln guftart für bas Pferb ober ben wilben Efel, fo wurde ich nicht an ben Stier. fonbern an bas Rhinoceros benten; benn bag biefes auf bie Dichtung von dem Einhorn Einfluß gehabt hat, will ich gern zugeben. Man vergleiche bie Beilage von Apch: fen im nadftne Banbe.

nem horn, in bem Innern bes Pallafies, bas ich un= ten erlautern werbe.

Das zweite Paar Bunberthiere, an bem offlichen Portal bei d, und nach Often gegen bas Gebirge gekehrt, ift von gleicher Große, aber von ganz anderer Gestalt. Es ift geflügelt; bat ben Rorper eines Lowen; bie Buge eines Pferbes; aber ben Kopf eines Menschen; mit langem, kunftlich gekräuselten, Bart; und ift mit bem Diadem oder ber Tiara geziert. Auch biefes Wunberthier ift in eben jenen Gebirgen zu Sause, und bie Beschreibung beffelben verbanken wir gleichfalls Ctefia 8. Ich halte ihn fur ben Martichoras, oder ben Menfchenwurger. - "Es giebt, fagt er, ein Inbifches Thier von gewaltiger Starke, großer als ber großte Lowe, roth von Farbe wie Cinnober, bichtbehaart wie hunde; bei ben Indern beißt es Martichoras, welches auf Griechisch so viel heißt, als ber Menschen frift. Sein Ropf ist nicht wie ber eines Thiers, sonber wie bas Untlig eines Menfchen. Geine Ruge find wie Lowenfuße; an feinem Schweif hat es einen Stachel wie ben eines Scorpions." Auch biese Beschreibung paßt, mit einigen Ausnahmen, auf bas abgebilbete Thier. Es hat nicht ben Scorpionschweif; inbessen mar berfelbe. wie wir unten bei bem Greif feben werden, diefer Mnthologie nicht fremd. Es hat nicht Lowen = fondern Es tragt Flugel, beren Ctefias nicht er-Merdefüße. "wahnt. Aber ber wesentliche Charafter bieses Munberthiers, wodurch es auch fofort als folches fich barftellt, ift bas Menfchengeficht; bas auch nach Potters Bemerkung bei keiner andern biefer Thiergestulten vor-

#### bes Perf. Reichs nach b. Satrapieen. 211

kommt \*). Deghalb erklare ich es also fur ben Martichoras; wenn auch in ber Bilbung ber übrigen Theile fich Abweichungen von ber Beschreibung bes Ctefias zeigen; wie biefes auch auf einigen kleinern Bilbwerken ber Fall ift, wo bas Thier mit bem Menschengeficht erfcheint \*\*). Aus bem Ramen ergiebt fich bann auch fofort ber tiefere Ginn, ben biefes Thier symbolisch bar-Noch jest beißt bei ben Perfern der fubne ftellen follte. Arieger Merben : Chor, ber Menfchenwurger \*\*\*). Das Diadem aber, womit es geschmudt ift, bezeichnet beutlich ben Berricher, ben Ronig; (was auch selbst die Korm bes funftlich gefrauselten Barts bestätigt ;) und bas Ganze also ift Symbol bes Herrschermuths und ber Berrscherweisheit; so wie bas Einborn im Drient bas Bitb ber Schnelligkeit und ber Starke ift. Gewiß bie paffendften Symbole vor bem Eingange eines Reichspallaftes!

Ein neuerer Schriftsteller, bessen Werk ich noch öfter werbe anführen mussen †), glaubt in diesen Wunderthieren die Oberhäupter der reinen Thierwelt, oder der Thierschöpfung von Ormuzd im Gegensatz gegen die des Ahriman zu erkennen, und verwirft deshalb meine Erklärung des Martichoras, weil dieser, als das Oberhaupt der unreinen Thierwelt, oder der des Ahriman, nicht habe vor dem Pallast Platz sinden können. Aber als Oberhaupt der reinen Schöpfung

t

<sup>\*)</sup> Porter I, p. 592.

<sup>\*\*)</sup> Bie 3. B. bei Niebuhr Tab. XVIII. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe die Beilage von Tychfen.

<sup>†)</sup> Rhobe heilige Sage ber Perfer S. 219. 2C.

### 212 Geograpisch: statistische Uebersicht

erscheint im Zendavesta nicht bas Einhorn, sonbern ber Stier, ober ber Urftier, aus bem ibie reinen Thiergeschlechter entsprungen senn follen, ber aber nie zum Ginhorn wird; ein Oberhaupt ber- unreinen Thierschöpfung tommt aber meines Wiffens im Benbavefta nicht vor; und am wenigsten ift es erwiesen, bag ber Martichoras bafür gehalten sen; beffen überhaupt im Benbavesta keine Ermahnung geschieht. Db überall die Dberhaupter ber Thierschöpfung Ormuzds hier vor ben Eingang bes Pallaftes geborten, laffe ich babin geftellt fenn; wollte man bieß aber auch annehmen, so mußte ja, ba hier zweierlei Thiere erscheinen, ein boppeltes Oberhaupt ber reinen Thierwelt nachgewiesen werden fonnen, welches jedes wieder gedoppelt bargestellt mare; ba, mas auch Rhobe felber zugiebt, fur bas Oberhaupt ber unreinen Thierwelt hier fein Plat fenn konnte.

In der Mitte zwischen den beiden Portalen, bei e, standen einst vier Saulen, von denen nur noch zwei vorhanden sind. Sie sind kanellirt, mit Capitalen von ganz eigenthumlicher Gestalt \*). Ob sie eine weitere Bestimmung hatten, bleibt ungewiß. Daß aber diese Copitale der Aegyptischen Architektur eben so fremd sind als der Griechischen, lehrt der erste Anblick.

Der übrige Plat auf bieser ersten Terrasse bietet weiter nichts bar, als eine viereckte Cisterne bei f, bie in ben lebenbigen Felsen gehauen ist. Ein solches Bassin, häusig mit einem Springbrunnen versehen, ist in ben Vorhöfen ber Asiatischen Pallaste etwas gewöhnlis

<sup>\*)</sup> Porter Pl. XLV, B.

Hes. Die genauern Untersuchungen von Porter haben gelehrt, daß diese Cisterne durch unterirdische Canale, die sich nach mehreren Seiten hin verbreiteten, aus einem großen Teiche an der Ostseite des Pallastes, dessen Spuren noch vorhanden sind, ihr Wasser erhielt; womit zugleich die Hypothesen wegsallen, welche man über die Bestimmung dieser Souterrains hat ausstellen wollen \*).

Von dieser ersten Terrasse A steigen wir jetzt auf dem prachtvollen Treppen bei ghik auf die zweite Terrasse B. Aber ehe wir ihre Monumente beschreiben, sind es vor allen diese Treppen selbst, und die daneden bessindlichen Bildwerke, welche unsere Ausmerksamkeit fordern. Auch hier sührt wiederum eine doppelte Treppenzeihe, deren volle Länge einen Raum von 212 Fuß einnimmt, und deren jede wieder in der Mitte, wo sie sich diegt, ihren Ruheplatz hat, zu der höhern Terrasse. Auch diese Treppenreihe, die von den Vorhösen zu Gebäuden sührt, setzt nicht weniger als die erste durch ihre Größe und ihre bequeme Anlage in Erstaunen; ungeachtet der untere Theil derselben mit Schutt bedeckt ist. Aber noch wichtiger wird sie, durch die an ihren Seiten-wänden besindlichen Bildwerke.

An ber Wand zur linken Hand für ben ber burch ben Portikus kommt, bei g, sieht man in vier Reihen über einander eine Menge Personen, in einer gewissen natürlichen Unordnung, von denen die mehrsken mit einander im Gespräch begriffen sind. — Wenn man die alten Hose des Orients kennt, so bietet sowohl

<sup>&</sup>quot;) Porter 1, 594.

#### 214 Geographisch: ftatiftische Ueberficht

ber Ort, wo man biefe Figuren erblickt, als auch ihre Beschaffenheit, die Erklarung von felbst an die Sand. Es find, um mit bem Drient gu reben, bie Rreunde, ober wie fie auch heißen, die Bermanbte bes Ronigs, bie vor ben Thoren bes Pallaftes finb; ober, wie wir es ausbruden murben, bie Sofleute und Sofbebiente bes Ronigs. - Rach Perfischer Sitte erforderte es bie Majestat bes Berrichers, bag fie fich ftete in gablreicher Menge vor bem Thor, b. i. in den Borfalen und in ben Borhofen der Refibenz, einfanden \*); um auf ben erften Wint zur Sand zu fenn, wenn der Ronig fie verlangte. Daher waren diese Borhofe stets von ihnen angefüllt, und wenn ber Runftler fie im Befprach unter einander vorftellte, fo ift bas bloße Copie ber Natur. Eine nabere Unsicht bes Einzelnen wird bavon die beutlichsten Beweise enthalten.

Das Charakteristische bieser Figuren besteht in ihrer Rleibung, ihrem Schmud, und ihren Attributen.

Die Kleibungen sind, wie man auf ben ersten Blick wahrnimmt, doppelter Art. Ginige tragen ein weites und vollständiges Gewand; andere hingegen eine leichtere und eng anschließende Kleidung. Ich halte die ersten für diejenigen, welche bereits das Medische

\*) Einen anschaulichen Begriff bavon erhalt man aus ber Cyropabie VIII. p. 202. und an vielen Stellen. Sie heißen gewöhnlich Furipoi, und oporipoi, auch supyevele, welches gleichfalls eine Würbe, nicht aber immer die wirklische Berwandschaft, bezeichnet. Man vergleiche bamit Efther 3, 2. 3.

Kleid, — ben Caftan, ober Calat bei den neuen Perfern, vom Könige zum Geschenk bekommen haben; ober auch vielleicht, nach dem Verhältniß ihres Standes, es tragen dursten; die andern für die, welchen dieser Vorzug noch nicht zu Theil ward, und die daher in der Alt-Persischen Kleidung erschienen.

Alles, was von der Medischen Kleidung gekagt wird, past auf die ersten. Es war ein weites und
langes, bis auf die Füse herabgehendes Gewand, welches den Körper so einhüllte, daß man die Mängel desselben nicht wahrnehmen konnte \*). Es ist aber eine
falsche Meinung, wenn man glaubt, daß alle Perser
sogleich diese Art Gewänder von den Medern angenommen hätten. Es war vielmehr Kleidung des Hoses;
nämlich des Königs, und aller derer, denen er dieselbe
als ein Ehrengeschenk gab \*\*). Es blieb auch noch in
der Folge stets das gewöhnliche Ehrengeschenk, als der
Gebrauch desselben schon allgemein geworden war; allein
die Kleider, welche der König gab, psiegten sich dann
durch ihre Feinheit, und die Schöne der Karben zu unterscheiden.

Die andere Kleibung halte ich fur die Alt-Persissche Tracht. Diese war von Leber, und schloß also eng an. "Ihr werdet gegen ein Bolk fechten, sagt Sandanes zum Erdsus\*\*\*), das leberne Kleiber und Beinkleis

<sup>\*)</sup> Man finbet bie Stellen gefammelt bei Brisson. p. 544. etc.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe Xenoph, Cyrop. VIII. p. 206. 213. und an mehrern andern Stellen.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. I. 71.

# 216 Geographische flatistische Ueberficht

"trägt." Den Stoff konnte freilich ber Kunftler nicht weiter andeuten, allein die Form ber Aleidung paßt für jene Angabe. Auch ber Dolch wird nach Persischer Sitte von ihnen auf ber rechten Seite getragen \*).

Die Ropfbekleibung ift verschieben nach bem Uebrigen. Wer bas Mebische Gewand tragt, bat auch ben bazu gehörenben Ropfschmud, ber bem Koniglichen abnlich ift, und mit bem Gewande felber zugleich ge Gleichwohl entsteht hier die Schwieschenkt ward ##). rigkeit, bag die Form berfelben mit ber ber Debischen Tiara, die oben spit zuging, nicht überein zu kommen Ich weiß biese Schwierigkeit nicht zu heben ; allein es ift noch nicht erwiesen, bag bie Form bes Debisch - Perfischen Kopfputes stets bieselbe gewesen sen \*\*\*). Die Moden des Drients, die sonst wenig wandelbar find, wechseln gerabe barin am meiften. Selbst bie Saffaniden, bei benen boch gewöhnlich ein und berselbe Ropfput Mobe blieb, haben zuweilen geanbert, wie man auf ihren Mungen fieht; bie Mebische Tiara kennen wir

<sup>\*)</sup> Herod. VII. 61.

<sup>\*\*)</sup> Efther 6, 8.

Ann findet die mehrsten hierher gehörigen Stellen gefammelt bei Brisson. p. 61. etc. Wenn man alle unter einander vergleicht, und nicht blos aus einzelnen argumentirt, so wird man wahrscheinlich mit mir zu demselben Resultate kommen, daß die Form der ältesten Tiara sich nicht mit Gewisheit bestimmen läßt. Sogar auf den Dazricis kommen Persische Könige nicht mit der tiara recta vor, Tychson Commentatio I., de nummis veterum Persarum, in Commentat. Rec. Soc. Gott. Vol. L

aber nicht aus bilblichen Borftellungen, sondern nur aus Beschreibungen. Ueber die Alt-Persische Kopsbekleisbung, die hier in einer bloßen flachen Kappe besteht, hat sich, so viel ich weiß, gar keine Nachricht erhalten.

Der Schmuck bieser Personen zeigt an, baß sie von hohem Range sind; er ist ganz so, wie ihn die vornehmen Perser tragen; er besteht in Halbketten, Armbandern und Ohrgehangen. Sowohl die in der Medischen als in der Persischen Kleidung haben ihn; aber auch dies sind Ehrengeschenke des Königs, welche nur der tragen durste, der sie von ihm erhalten hatte \*).

Bu biesen kommt die kunstliche Haartracht. Es wird unten, wenn wir von der Tracht des Königs reben, deutlich werden, daß dieß ein kunstlicher Haarputz, eine Art Peruque ist; die an dem Alt-Persischen Hofe so gut zur Hoftracht gehörte, als im siedzehnten Jahr-hundert an den Europäischen.

In ihren Handen halten sie verschiebene Gerathschaften. Einige ein Gesäß; andere einen kurzen Stab
mit einem runden Knopf; andere andere Dinge, die sich
nicht wohl erkennen lassen. Das Gesäß ist entweder ein
goldener Becher, ber auch Geschenk war, und bezeichnet alsbann den Tisch genoß bes Königs; eine ber
höchsten Ehren bei den Persern \*\*); oder es dient auch
zur Ausbewahrung wohlriechender Sachen; wie. Myrrhen

<sup>\*)</sup> Xenoph. Cyrop. VIII. p. 224. Anab. I. p. 257. Gine Menge anderer Stellen findet man bei Briss. p. 204.

<sup>\*\*)</sup> Efra 3, 3. Man vergleiche Xonoph. Anab. I. Op. p. 269, Horad. III 132.

### 218 Geographisch flatistische Ueberficht

und dergleichen; und kann, insofern biese, oder auch Flussiseiten, bei den Opfern dargebracht wurden, auch religidse Beziehungen haben; und vielleicht das Verhältniß zu den Magiern, und die Aufnahme in ihren Orden bezeichnen; welches mir das wahrscheinlichste ist; denn ein ähnliches Gefäß halt auch der König selber auf den folgenden Reliess in der Hand.

Ich glaube also nicht, daß dadurch Mundschenken bezeichnet werden sollen; obgleich diese sonst auch an dem Medisch-Persischen Hofe zu den ersten Hosbedienten gehörten \*). — Die andern mit den kurzen Staben halte ich für die sogenannten Melophoren, eine Auswahl der schönsten und vornehmsten Perser aus der Leibwache des Königs, die zunächst um seine Person waren, und statt der Lanze einen Stad trugen, der sich oden in einem runden goldenen Knopf, der die Gestalt eines Apfels hatte, endigte \*\*).

Weil die mehrsten dieser Figuren bewasnet sind, so hat man geglaubt, daß sie eine Leibwache vorstellen sollten, welches doch bereits die Verschiedenheit der Kleidung und die natürliche Unordnung ihrer Stellungen widerlegt. Auch wird die Leibwache noch besonders vorstommen. Es war Persische Sitte, bei Hofe bewasnet zu erscheinen \*\*\*); so wie man an unsern Hösen nicht

<sup>\*)</sup> Xenoph Cyrop. I. Op. p. 10.

<sup>\*\*)</sup> Mydo Popol (Apfelträger.) Sie wurden ausgesucht aus den 10,000 Unfterblichen; (man sehe die Stellen bei Brisson. p. 270.) und gleichen etwa unsern Kammerherren,

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. Cyrop. Op. p. 202.

ohne Degen erscheint. Auch sind sie nicht in voller Rustung; ihre Wassen bestehen blos in dem Dolch, den der Orientale nie leicht von sich legt; und dessen Griff, bei den Großen mit Evelsteinen besetzt, zugleich ein Haupttheil des Schmuckes ist; und bei mehrern zugleich in dem Bogen, der aber in dem Futteral — wie bei uns der Degen in der Scheide — ist. Man muß diese Futterale nicht etwa für Schilde halten; Nieduhr hat sie bereits richtig erklärt \*). Der Verser hatte ohnedem seinen Bogen stets zur Hand, wie man aus mehrern Vorsällen, wie z. B. aus der Erzählung der Ermordung des Smerdis, sieht \*\*).

Uebrigens ist auch die Verschiebenheit des Ranges unter den Personen durch ihr Betragen gegen einander nach Persischer Sitte angedeutet. Wenn diesenigen, die noch nicht den Castan haben, zu denen reden, die damit geschmuckt sind, so halten sie ihre Hand vor dem Mund, damit ihr Athem jene nicht anwehe. Andere haben ihre Hande mit dem Aermel ihres Gewandes bedeckt, welches gleichfalls zu den Ehrsurchtsbezeugungen der Perser gehörte \*\*\*).

Eine ganz andre Vorstellung sieht man an der ansbern, b. i. an der Seite der Treppe rechter Hand, an der Wand bei i. Man erblickt hier "eine lange "Procession vielfach gekleibeter Menschen, in mehrern "Reihen über einander, welche zum Pallast hinaufzu-

<sup>\*)</sup> Rieb. II. p. 128.

<sup>\*\*)</sup> Herod, III, 78.

<sup>\*\*\*</sup> Xenoph, p. 214, 215. et Hist. Gr. Op. p. 454.

### 212 Geograpisch: ftatistische Uebersicht

erscheint im Zendavesta nicht bas Einhorn, sonbern ber Stier, ober ber Urftier, aus bem bie reinen Thiergeschlechter entsprungen fenn follen, ber aber nie gum Gin= horn wird; ein Oberhaupt ber- unreinen Thierschöpfung kommt aber meines Wissens im Zendavesta nicht vor; und am wenigsten ift es erwiesen, bag ber Martichoras bafür gehalten sen; beffen überhaupt im Bendavesta keine Erwähnung geschieht. Db überall die Dberhäupter ber Thierschöpfung Ormuzds hier vor den Gingang bes Pallaftes gehörten, laffe ich bahin gestellt fenn; wollte man bieß aber auch annehmen, so mußte ja, ba hier zweierlei Thiere erscheinen, ein boppeltes Oberhaupt ber reinen Thierwelt nachgewiesen werben konnen, welches jebes wieder gedoppelt bargestellt mare; ba, mas auch Rhode selber zugiebt, fur das Oberhaupt ber unreinen Thierwelt hier fein Plat fenn fonnte.

In der Mitte zwischen den beiden Portalen, bei e, standen einst vier Saulen, von denen nur noch zwei vorhanden sind. Sie sind kanellirt, mit Capitalen von ganz eigenthumlicher Gestalt \*). Ob sie eine weitere Bestimmung hatten, bleibt ungewiß. Daß aber diese Capitale der Aegyptischen Architektur eben so fremd sind als der Griechischen, lehrt der erste Anblick.

Der übrige Plat auf bieser ersten Terrasse bietet weiter nichts bar, als eine viereckte Cisterne bei f, bie in ben lebenbigen Felsen gehauen ist. Ein solches Basssin, häusig mit einem Springbrunnen versehen, ist in ben Vorhöfen ber Afiatischen Pallaste etwas gewöhnli-

<sup>\*)</sup> Porter Pt. XLV, B.

ches. Die genauern Untersuchungen von Porter haben gelehrt, daß diese Eisterne durch unterirdische Canale, die sich nach mehreren Seiten hin verbreiteten, aus einem großen Teiche an der Ostseite des Pallastes, dessen Spuren noch vorhanden sind, ihr Wasser erhielt; womit zugleich die Hypothesen wegkallen, welche man über die Bestimmung dieser Souterrains hat aufstellen wollen \*).

Von dieser ersten Terrasse A steigen wir jetzt auf den prachtvollen Treppen bei ghik auf die zweite Terrasse B. Aber ehe wir ihre Monumente beschreiben, sind es vor allen diese Treppen selbst, und die daneden bessindlichen Bildwerke, welche unsere Ausmerksamkeit fordern. Auch hier führt wiederum eine doppelte Treppenreihe, deren volle Länge einen Raum von 212 Fuß einnimmt, und deren jede wieder in der Mitte, wo sie sich biegt, ihren Ruheplatz hat, zu der höhern Terrasse. Auch diese Treppenreihe, die von den Vorhösen zu Gesbäuden sührt, setzt nicht weniger als die erste durch ihre Größe und ihre bequeme Anlage in Erstaunen; ungeachtet der untere Theil derselben mit Schutt bedeckt ist. Aber noch wichtiger wird sie, durch die an ihren Seitenwänden besindlichen Bildwerke.

An der Wand zur linken Hand für den der durch ben Portikus kommt, bei g, sieht man in vier Reihen über einander eine Menge Personen, in einer gewissen natürlichen Unordnung, von denen die mehrsten mit einander im Gespräch begriffen sind. — Wenn man die alten Höse des Orients kennt, so bietet sowohl

<sup>\*)</sup> Porter 1, 594.

von allen: bestehend aus 50 Maulthieren; jebes mit feinen Caschemir Chawls bebeckt; und jebes eine Labung 1000 Tomans (etwa eben so vielen Dukaten) tragenb."

Auch auf unserm Relief sind es wahrscheinlich nicht bie Bolker selbst, sondern die Statthalter oder Satrapen, die in ihrem Namen die Geschenke schicken; welches bei ber Darstellung auf Eins binaus kommt, ba bie Gefandten und ihre Begleiter aus bem Bolke genommen find. Daß aber bier verfchiedene Nationen auftreten, nicht etwa verschiedene Bunfte ober bergleichen, ift augenscheinlich badurch, baß sich jede burch ihre eigen= thumliche Eracht unterscheibet. Wer eine anschaulithe Renntnig ber mancherlei Meibungsarten und Ropfpute bes Drients hatte, und bamit Berodots Nachrichten in bem großen Bolkerverzeichnisse in Terres Beere vergliche, murbe vielleicht manches aufklaten konnen, mas ohne beibes nicht wohl moglich ift, wenn man nicht zu leeren Bermuthungen feine Buflucht nehmen will. Sch werbe mich baber auch, ohne mich in ein genaueres Detail einzulassen, mit einigen allgemeinen Unmerkungen begnugen, die jedoch hinreichen werben, die Richtigkeit ber Erklarung im Gangen außer 3weifel zu feben.

Es find verschiedene Bolkerschaften, die hier vorgefteut find, benn ihre Kleidungen zeigen fcon an, bag fie aus gang verschiebenen himmelegegenben, aus sehr heißen und sehr kalten ganbern find. Bir finden unter ihnen eins, das fich in Delzwerk gebullt bat \*), und wieder ein anderes, bas gar keine

<sup>\*)</sup> Bei Chardin T. LVIII., bei I. H.

Bekleidung, als einen leichten Schurz um den Unterleib, trägt \*). Die mehrsten haben weite Gewänder um sich geworsen; andere aber tragen solche, die eng anschließen. Dieselbe Bemerkung gilt auch von den Beinkleidern; denn bei mehrern sieht man jene weiten und langen Hosen (avakvpidac), welche Herodot als gewöhnliche Tracht der Meder sowohl als anderer Nationen beschreibt \*\*). Die größte Verschiedenheit trifft man aber in den Kopsbekleidungen; welche allgemein den Hauptschmuck des Orientalers auszumachen pslegen. Der Mangel an Nachrichten über die mancherlei Moden, die darin im Alterthum herrschten, macht es aber unmöglich, darüber etwas genaueres zu bestimmen. Auch die von Porter gegebenen

<sup>\*\*)</sup> Eben b. bei F. S. Es verbient bemerkt zu werben, baß boch ber Gesandte dieses Volks gekleibet ift, ber sich sonst von seinen kandsleuten in nichts zu unterscheiden pflegt. Wahrscheinlich weil der Wohlstand dies erforderte. Mit Wahrscheinlichkeit kann man sie für die Sesandten der Inder halten; welches auch ihre Seschenke zu bestätigen scheinen; bestehend theils in Seschen, vermuthlich mit Goth, die in einer Wagschale stehen; theils in Schmuck; theils in dem wilden Esel, einem Lieblingsthiere für die Königsichen Jagden, der so dentlich abgebildet ist, daß es nach Porter unmöglich ist ihn zu verkennen.

<sup>\*)</sup> Nach Riebuhr S. 133. enthält die oberfte, halb vernichtete, Reihe noch Ueberbleibsel von Figuren, die in Lomenshäute gekleibet waren. Es sind das unverkennbar Berodots Aethioper oberhalb Aegypten, ober die wilden Bolker aus Nubien, die noch in dem heere des Xerres in diesem Aufzuge erschienen. Herod. VII. 60.

## 224 Geographisch: statistische Uebersicht

treuen Abbildungen mussen nur noch behutsamer machen; benn sie zeigen, daß die Kopsbededungen in der obersten Reihe nicht mehr zu erkennen sind; und man dei den übrigen auf die von Chardin sich wenig verlassen kann. Herodot ist zwar in seinem öfter erwähnten Bolkerverzeichniß sehr genau in seinen Beschreibungen auch in diesem Stud; allein weil man in den Krieg zog, so trugen die mehrsten Nationen Helme, welche auf diesen Abbildungen nicht vorkommen können.

Die Gefchente, welche bie Bolfer tragen, laffen fich unter einige allgemeine Claffen bringen. Es geboren babin theils Gefage von mancherlei Form und Art, wie man fie noch gegenwärtig im Drient fieht; welche man fich als angefüllt mit Specerenen und andern Roftbarfeiten benten muß; theils mancherlei Rleibung & ft ude, wie Chawls, Gewander, und felbft Delzwert; theils Sachen zum Schmuck, wie Armbanber, benn bafür halte ich die kleinen Schlangen, die von einigen getragen werben, \*) und Salsbanber; theils Gerathichaften mancherlei Urt (jedoch keine Baffen); theils kostbare Fruchte, besonders eingemachte, wie die Form einiger Gefäße anzuzeigen scheint, worin man im Drient bergleichen aufzubewahren pflegt; theils endlich Thiere, Pferbe, Cameele, Rinber, Maulthiere, Schafe; ja felbft auch ber wilbe Efel, wird gegahmt an einer Salfter geführt. Mile biese Thiere find bier in ihrer naturlichen Geftalt, ohne fabelhaften Bufat, abgebildet. Die Pferbe theils frei, theils als Gespann am Bagen angeschirrt.

<sup>\*)</sup> Bei Chardin bei M. und N.

Auch ist in ber zweiten Reihe bas Medische Prachtroß mohl kaum zu verkennen. Daß jedes einzeln abgebilbete Thier ber Reprafentant einer größern Bahl ift, versteht fich von felbst. Die Reste ber obersten Reihe enthalten nach Riebuhr \*) auch noch bas Bilb einer Lowin. — Alles dieses ist ganz der Sitte des Drients überhaupt. befonbers aber ber Perfifchen, gemäß. Wilde sowohl als zahme Thiere waren gewöhnliche Geschenke für ben Ronig; jene wurden in ben großen Thiergarten gur Jagb, ober auch als Seltenheiten, aufbewahrt \*\*); biefe wurden zur Bucht sowohl, als auch zur Pracht gebraucht. Es gab Satrapieen, wie z. B. Cilicien und andere, wo eine Anzahl Pferbe einen Theil ber jahrlichen Tribute ausmachte \*\*\*). Daß bie übrigen hier vorgestellten Gegenstände auch jest allgemein als Geschenke im Orient gegeben werben, ift aus ber oben angeführten Befchreis bung bes Aufzugs bei bem Neujahrfeste aus Morfer gezeigt.

Dag biefe Gefchente aber fur ben Ronia, und nicht etwa, wie Chardin und andere glaubten, zu Opfern für Gottheiten bestimmt find, zeigt bie Einrichtung ber Procession augenscheinlich. Der erfte von jeder Nation ift ber Gefanbte, ber felber nichte tragt; fonbern bie Geschenke von andern seines Bolks, und zwar mit beis

<sup>\*)</sup> Riebuhr a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Ctes, ap. Acl. IV. 21. Xenoph, Cyrop. I, Op. p. 14. etc. Man vergleiche bamit bie Befchreibung ber Aubieng am Reu-Perfifchen Sofe in Kaempfer Amoenit. exoticae p. 216 ctc. \*\*\*) Herod. III. 90.

### 226 Geographisch : flatistische Ueberficht

ben Banben, (so werben fie ftets bargebracht;) binter fich her tragen läßt. So ift bekanntlich noch jest bas Ceremoniel in Conftantinopel, und an allen Orientalischen Jeber Gefandte aber wird von einem Ce-Höfen \*). remonieenmeister, ber einen Stab tragt, an bet Sand geführt. Auch bies ift wieber acht Perfifch! Der Stab mar bei ihnen bas Unterscheibungszeichen biefer Claffe von Sofbedienten; und baber beißen sie bei ben Griechen bie Stabe= ober Sceptertragenben (our-Trouxoi); und Niemand durfte nach ihrem Ceremoniel vor bem Ronige erscheinen, ber nicht burch fie eingeführt Uebrigens ift ihre Kleibung gang bie ber ward \*\*). übrigen Sofbedienten; jedoch fo, daß fie abwechselnd, ber Eine die Medische, ber Undere die Perfische Kleidung baben ; ber Stab ift bas Einzige mas fie auszeichnet.

Die Bahl der Gruppen in der Procession wird von Porter auf zwanzig angegeben, wenn man zwei, auf der Abbildung nicht sichtbare, noch hinzu sügt. Allerdingssicheint dieß in Beziehung mit den zwanzig Satrapieen zu siehn, in welche Darius Hystaspis das Reich theilter Für die genauere Bestimmung der einzelnen gewinnen wir dadurch freilich nichts; da wir nicht annehmen können, das die Ordnung vieselbe wie bei Herodot sen; wohl aber für die Zeitbestimmung; aus der Regierungsperiode dieses Königs. Sehr merkwürdig aber ist in die-

<sup>\*)</sup> Eine Abbilbung und Beschreibung bavon am Reupersichen Sofe sieht man auch bei Chardin IV. Tab. XXXII.

<sup>\*\*)</sup> Man fehe die Beweise bavon bei Brisson. 309 2c. Chrus hatte breihunbert biefer Leute. Xenoph. p. 215.

fer hinsicht ber Umstand, daß die Persische und Medische Aleidung nicht nur in der Darstellung des hofstaates neben einander stehen; sondern bei den Geremonienmeistern in der Procession regelmäßig wechseln. Wird dadurch nicht schon sosort die ganze Vorstellung, als dem Persich-Medischen Zeitalter angehörend, bezeichnet?

Ich schließe also die Erklärung dieser beiden großen Reliess mit der Bemerkung, daß der Plat, den man jedem gegeben hat, absichtlich gewählt zu seyn scheint. Die Borstellung des Hoses ist dem der hereinkommt an der Linken Seite, d. i. an der Ehrenseite nach der Sitte des Orients \*); die Borstellung der Geschenkebringenden Unterthanen an der rechten, d. i. an der geringern. Es ist nicht sehr mahrscheinsich, daß diese Anordnung bloßer Zusall ware. Aber welche Gegenstände hatte man passender als diese zu den Borstellungen an diesen Wänden wählen können? Welche waren einsacher und zugleich sprechender gewesen?

Neben den Stuffer beider Areppen sieht man eine Reihe bewaffneter Männer, so daß an jeder Stuffe Einer ist. Ihre Stellung sowohl als ihre Bewaffnung zeigt, daß sie aus der Leibmache des Lanigs sind. Die an der rechten Seite bei k, wo die Procession herauskommt, scheinen ganz eigentlich in voller Parade zu siehen; wie man es mit Recht, dem seieerlichen Auszuge zu Ehren, hier erwarten kann. Sie

<sup>\*)</sup> Xenoph. Cyrop. Op. p. 220. Die Gewohnheit hatte ihren Grund barin, weil die linke Seite die unbewehrte, und also die bes Jutrauens, war. Xenophon. 1. c.

# 228 Geographifch: ftatiftifche Ueberficht

haben die volle Medische Rleibung, und Kopfput; (jeboch keinen Schmuck wie Halbketten ober bergleichen wie bie Hofbebienten;) in beiben Banben halten fie eis nen langen Spieg vor fich auf bie Erbe gestemmt; auf ihrem Ruden bangt ber Rocher, und ber Bogen ift bey ihnen nicht im Futteral, sondern fie haben ihn auf gleiche Beise über bie linke Schulter gehangt. - Die an ber linken Seite bei gh find in einfacherer Rleibung und Ruftung. Sie haben nur ben Spieß, ohne Pfeil und Bogen; und um ben Ropf blog eine Schnur gebunden. Alles biefes ift bem Perfischen Sofceremoniel gemäß. Die Leibmachter bes Ronigs bilbeten ein fehr eigenes gahlreiches Corps, bas bie Griechen unter bem Ramen ber Dornphoren (Spießtrager) begreis fen, und bas nach einigen einerlei mit bem ber 10,000 Unsterblichen gewesen senn foll; obgleich bieg ungewiß ift. Sie hielten ftets alle Zugange zu bem Pallaft bewacht; bie Medische Rleidung, in ber fie erscheinen, foll schon Cyrus ihnen ertheilt haben, benn fie waren bas erfte Corps bem Range nach.

Man sieht indessen aus den Beschreibungen ber Griechen, daß es auch andere Corps gab; wie z. B. die Aichmophoren oder Lanzenträger, die von jenen unterschieden wurden. Inwiesern dieser Unterschied auch hier zum Grunde liegt, und ob die mit der bloßen Lanze Ausgerüsteten an der rechten Seite zu diesen sehtern gehören, wage ich nicht zu bestimmen \*).

<sup>\*)</sup> Man sche die Stellen bei Brisson p. 270-280,

Un ber obern Seite ber Mauer fieht man viermal bie Borffellung wieberholt, von bem &dwen, bet bas Einhorn gerreift. Es entfteht alfo bie Frage, ob biese Thierkampfe bloge Bergierungen maren; ober ob fie einen allegorischen Sinn baben? Baren bei ben Perfern, fo wie bei ben Romern, eigentliche Thierheten (Rampfe wilber Thiere unter einander) Sitte gewesen, fo murbe ich fur bas Erftere ftimmen. Aber wenn gleich bie Jagb eine ber Hauptvergnügungen ber Ronige war, so kommen boch folche Begen nicht vor. Es muß also wohl ein tieferer Sinn barunter verborgen fenn. Es ift oben gezeigt, bag bas Einhorn bas Symbol ber Starte und ber Schnelligkeit ift. - Wenn wir bagegen ben Lowen für bas nehmen, wofür er im Drient wie im Occibent gilt, fur bas Bilb ber Berrschergewalt, und hier naturlich in Beziehung auf Perfien; follte bann bie einfachste Erklarung nicht biefe feyn: Der Gewalt ber Perferherricher und bes Perferreichs fann Richts wiberftebeu; auch bie ftartfte Macht muß ihr erliegen? Satte, wie Einige wollen, burch bas Einhorn ein bestimmtes Reich bargeftellt werben follen, wie nach Porter bas Babylonische, warum ware bann biefelbe Borftellung bier viermal wiederholt, ba es ja naturlicher gemesen mare, mehrere Reiche barguftellen? Doch weniger kann ich aber ber Meinung beitreten, bag ber Sieg bes guten Prinzips über bas Bose bargestellt senn sollte; benn nie ist bas Einhorn als bas Symbol von diesem bei ben Perfern gebraucht worden.

#### 230 Geographisch : ftatiftifche Ueberficht

Die Treppen selber führen zu ber zweiten gro-Ben Berraffe B, bie burch ihre Große und bie Pracht ihrer Gebaube einft einen ber herlichsten Unblicke barbot. "Nichts, fagt Porter, fann mehr erfchuttem, als die Ansicht biefer Ruinen; fo groß, so prachtvoll, fo verfallen, fo verftummelt, fo verobet, wo die Rachfolger bes großen Cprus einst ihren Sof hielten, wo Merander feinen Triumpfaug feierte \*)!" Das erfte, mas fofort bem Muge fich barbot, war eine ber größten Saulenhallen; die aber vorn und zu beiben Seiten von Rebenhallen umgeben mar. Diese Rebenhallen murben jebe von zwolf Saulen getragen, in ihrer Mitte befand fich die große Salle, von fechs und dreißig Gaulen ge-Die Gaulen ber Nebenhallen haben jebe fechzig; bie ber Saupthalle funf und funfzig Fuß. Sie find fammtlich kannellirt; und tragen Capitale, die durch die Pordertheile von Pferden, oder wie Porter will von Stieren \*\*), gebilbet waren, bie fich mit ben Nacken berubrten; jedoch fo bag ein Ginschnitt zwischen ihnen gelaffen ift. Die Untersuchungen von Vorter haben es außer Zweifel geset, daß diese Ginschnitte bestimmt maren Balten aufzunehmen; und die Caulen alfo ein Bebalt, oder Dede, mahrscheinlich aus Cedernholz, tru-

<sup>\*)</sup> Der Raum bieser Platforme beträgt nach Porter breihundert und funfzig Fuß von N. nach S. und breihundert und achtzig Fuß von B. nach D. Porter 2. p. 632.

<sup>\*\*)</sup> Porter I. Pl. XLV. A. Es ift mir ganz unbegreiflich wie Porter auch hier Stierkopfe erblickt, ba nicht nur bie Horner fehlen, fonbern Ropf, Racken und huf offenbar bas Pferb bezeichnen; ja fogar bie Jugel angebeutet sinb!

gen; wodurch Schut vor ber Sonne gewährt warb. Daffelbe wird an ben Seiten burch Borbange gescheben fenn, wie es in bem Buch Efther beschrieben ift \*): "In dem Borhofe hingen weiße, rothe und gelbe, Tucher, mit Leinen und Scharladen Striden gefaßt, in silbernen Ringen auf Marmorfaulen. Die Bante maren golbene und silberne, auf Pflafter von grunem weißen und Schwarzen Marmor gemacht." Bon biesen Banten ift freilich nichts mehr vorhanden; aber eine fehr interef= fante Bemerkung von Porter konnen wir nicht unerwahnt laffen. Die Fußgestelle ber zwölf mittlern Gaulen ber großen Salle standen sammtlich um einige Schuh bober als die der übrigen, und schienen beutlich zu verrathen, daß hier eine erhöhte Eftrade mar, bie wohl feine andere Bestimmung haben fonnte, als ben foniglichen Thron zu tragen. Daß ber Sit bes Herrschers auf einem erbohten Plate fand, war schon an fich na= turlich; bag es aber auch so bei ben Perfern mar, wird aus der Folge noch erhellen.

So kann über die Bestimmung dieser Säulenhalle wohl kein Zweisel mehr seyn. Sowohl ihr Lokal und ihre Beschaffenheit, als auch die Reliefs an den Treppen, bezeichnen sie deutlich. Es war der Ort der grossen Reichsfeste; wo der König, umgeben von seinen Großen und Dienern, zu Throne saß, wenn die Gestandten der Bolker kamen ihm ihre Geschenke darzubrin-

<sup>\*)</sup> Efther 1, 6. Eine Abbilbung einer folden Salle vor bem Thor bes Palastes zu Ispahan sieht man bei Chardin II, Tab. XXXIX.

gen. Der Anblick ber Bildwerke bereitete die Ankommenden vor zu der Scene die ihrer wartete; die hohe Majestät dieser Colonnaden mochte jeden mit Chrsurcht erfüllen, schon ehe er den Herrscher selber in seinem Glanze erblickte.

Auch bei ben übrigen Gebäuben, auf bleser wie ber dritten Terrasse, sind es die Bildwerke, welche sich an ihren Wänden erhalten haben, die und Ausschliche über ihre Bestimmung geben können; und sie geben diese bei den mehrsten, so bald man nur der einsachen Borstellungsart solgt, die wir bereits bestätigt gefunden haben, daß sie in genauen Beziehungen mit den Dertern stehen wo sie sich sinden; und die eigentliche Bestimmung von jedem Gebäude oder Saal bildelich darstellen \*).

Das größte und schönste ber übrigen Gebäube sinbet sich noch auf der zweiten Terrasse bei r, neben der Colonnade, zwischen ihr und dem Berge mit den zwei
Erabmählern. Es bildet ein Viereck, 210 Fuß lang
und breit, das an jeder Seite zwei Eingänge hat, welche
mit Reliefs geziert sind. Die Eingänge nach der Nordseite bei mm, größer als die übrigen, waren die Haupteingänge. Vor jedem derselben steht, gleichsam als Bächter, eins der oben beschriebenen Wunderthiere von colos-

<sup>\*)</sup> Dieß ist jest noch Persische Sitte; nur daß an die Stelle der Sculptur die Malerei getreten ist. Die Malereien in den Salen des großen Pallastes zu Ispahan stellen zum Theil nach Morier I, 165. die Hoffeste vor; theils nach Porter I, 304. die Bildnisse der Könige,

falischer Groke, aber außerst verftummelt; beibe nach Rorben gekehrt; zwei andere in umgekehrter Richtung, 270 Auß von jenen und nur 10 Auß von einander entfernt bei u, bilbeten ben großen Thorweg, burch welchen man einst in ben Sof vor bem Gebaube trat. Die Reliefs an ben beiben Saupteingangen enthalten zweimal biefelbe Borftellung, und geben Aufschluß über feine Bestimmung \*). Der Ronig erscheint bier in vollem Domp, wie er einem Gefandten Aubienz er-Er fist auf bem toniglichen Stuhl, gu theilt. feinen gugen ben golbenen Schemel, ber ihm ftets nachgetragen ward \*\*); in ber rechten Sand ben golbenen Scepter; in ber linken bas beilige Befåß ober Beder Savan \*\*\*), jum Gebrauch bei Opfern bestimmt; und ben Diener bes Ormuzd bezeichnend. Bunachst hinter ihm steht ein Berschnittener, (kenntlich burch seine fast weibliche Kleibung und Gestalt;) mit

<sup>\*)</sup> Bei Riebuhr Tab. XXIX. bei Chardin Tab. LXIII.

\*\*) Der Sig ber Persischen Könige war kein Thron, nach nach unserer Borskellungsart, sondern ein einfacher Stuhl (dispos bei den Griechen), aber so hoch, daß man einen Schemel (vxoxódiov) untersezen mußte. Er war von Gold, und mit einem prächtigen Teppich bedeckt; und es stand Lebensstrase darauf, wenn sich jemand außer dem König auf ihn seze. Man sehe die Stellen die Brisson p. 102. etc. Er kommt auf diesen Monumenten dsters vor, immer in derselben Gestalt, und genau so wie er beschrieben wird. Man vergleiche Esther 5, 1. 2.

<sup>\*\*)</sup> Benbavesta III, 204. Xerres opferte baraus der Sonne, und warf ihn als Suhnopfer ins Meer. Herod. VII. 54.

## 234 Geographisch: statistische Uebersicht

bem Fliegenwebel und verhulltem Munbe, und hinter biesem ber Baffentrager bes Ronigs, mit feinem Dold, und seinem Bogen im Kutteral \*). Beiderlei Leibwachen erscheinen bier zugleich in vollem Domp und Ruftung; bie eine in Medischer, bie andere in Perfischer Kleidung. Sie ftehn in funf Reihen über einanber, jede zehn Mann fark; vermuthlich in berselben Ordnung, in ber sie in ber Wirklichkeit bastanben \*\*). Bunachst vor bem Ronig stehen zwei koftbare Befåße, mahrscheinlich jum Rauchern, und hinter biefen Er ift vorgestellt im Gesprach begrif= ber Gesanbte. fen; aber in ber ehrerbietigen Stellung, in ber man fich ftets bem Konige nabete, mit ber Sand gegen ben Mund, damit sein Othem dem Konige nicht zu nahe komme. Sinter ihm fteht ein anderer Berichnittener mit einem Gefäß. Alles kundigt bier Pracht und Große an. Die Wandverzierungen über bem Thronhimmel stellten bas Ginborn und ben Bowen vor. Bange aber ift mit einer herrlich gearbeiteten Ginfassung von Rofen umgeben.

Daß die auf dem Stuhl sitzende Figur keine andere als der Konig sey, bedarf nach den bisherigen Erläusterungen wohl kaum eines weitern Beweises. Könnte aber noch daran ein Zweisel seyn, so wurde eine einzige Bemerkung hinreichen dieß darzuthun, die ich um so weniger mit Stillschweigen übergehen darf, da sie zugleich

<sup>\*)</sup> Daß es bie Baffen bes Konigs finb, ift baraus beutlich, bag ber Baffentrager feinen eigenen Dolch noch ohnebem hat.

<sup>\*\*)</sup> Porter 1. Pl. XLIX. ber auch bie genauere Beschreibung, giebt.

wieber uns in bas Perfische Alterthum verfest. oft auf diesen Monumenten die Person bes Konigs vortommt, wird fie immer um ein betrachtliches großer vorgestellt, als alle übrigen. Bang nach Perfischen Sitten! -"Als Cyrus offentlich erschien, fagt Kenophon #), "ward fein Bagen von einem großen Fuhrmann gelenkt, mer aber ragte bennoch uber ihn hervor." Dieg mar fo febr Persische Nationalidee, daß die Konige eine eigene Kußbekleibung trugen, wodurch biese anscheinende Große erfunstelt wurde \*\*). — Uebrigens erblickt man bier ben Konig in vollem Schmud. Un ber Tiara und an seinen Armbandern finden sich sogar noch Spuren. baß sie mit Gold ausgelegt waren. Besonders ift es auch hier, wo man die kunftliche Haartracht und ben · Bart genauer abgebildet fieht \*\*\*). Daß bie Saartracht kunstlich war, eine in viele Locken gelegte Perucke, ift oben bereits bemerkt; die große Sorgfalt, die der Verfer noch jest auf ben Wachsthum bes Barts verwendet, läßt

<sup>\*)</sup> Xonoph. Cyrop. VIII. Op. p. 215.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. l. c. p. 206.

<sup>\*\*\*)</sup> Die genaueste Abbildung bieses haarschmucks, nach einem größern Maaßstade, sindet sich bei Morier Voyage II. Pl. I. Der Bart ward selbst wohl in einem Beutel getragen, Morier II. p. 32. Die Sorge für den Bart ist noch bei den Persern dieselbe; aber Peruquen sind ganz unbekannt. Es erregte einen nicht geringen Schreck, als ein Engländer die seinige abwarf. Morier I. p. 60. Künstliche haartrachten sind im hohen Alterthume weit über das südliche Assen verbreitet gewesen. Man sindet sie auch auf den Bildewerken von Elephante in Indien, bei Niebuhr.

es freilich ungewiß, ob er natürlich ober erkunstelt war; sichtbar aber hat er durch die Aunst seine Gestalt erhalten. Daß dieß Alles alsdann zu der Hoftracht gehörte, haben die Abbildungen des Hoses und der Leibwache gezeigt.

Diese erste Vorstellung fant fich an ben Saupt-Thuren, burch welche ber Gefandte eingeführt werben mußte, wenn er burch bie Colonnaben kam. An den hintern Thuren bei nn ift eine andere, die aber auch febr leicht zu entrathseln ift \*). Richt mehr ber Gefandte, fonbern allein bas Bilb bes Konigs auf feinem Thron, so wie vorher. Allein diefer Thron ober tonigliche Stuhl wird hier gleichsam getragen von brei Reihen mannlicher Figuren, bie mit aufgehobenen Armen, gleich Carnatiben, übereinander fteben. hat eine andere Tracht und Ropfbekleidung; sie sollen baber fichtbar wieberum eben fo viele verfchiebene Nationen vorstellen; und bas Bange ift also Bilb ber Große bes Reichs und ber Berrichaft bes Ronigs. Die einzelnen Bolfer - es find ihrer vierzehn - wage ich nicht zu bestimmen. Ihre Trachten find ahnlich benen in ber großen Procession. Hätten wir beibe Reliefs noch vollständig, wurden sie vielleicht aanz als diefelben erscheinen. Allein zwei Bemerkungen fann ich nicht mit Stillschweigen übergeben. Ginmal: die erste Figur hat die völlige Medische Kleidung; ein Beweis, bag biefe zwar bie erfte Nation bem Range

<sup>\*)</sup> Bei Rieb. Zab. XXX. Bei Chardin Tab. LXIV. Bei Porter I, Pl. L.

nach, aber bennoch, so gut als die übrigen, Rnechte ib= res Konigs maren. 3meitens: Niebuhr versichert, man erkenne an einer ber untern Siguren gang beutlich bas Regerprofil und frause Regerhaar \*). Scheint alfo, man habe theils die fernften, theils die vornehmften Bolfer ausgewählt, um baburch bie Große und Majeffat bes Beherrichers zu verfinnlichen : zugleich aber haben wir hier wieder einen Beweiß, baß Diese Bildwerke erst bann haben verfertigt werben konnen, als die Perfische Herrschaft sich schon bis über Aegnpten hinaus ausgebreitet hatte. — Aber welche Ibeen über alteften Bolkerverkehr muffen fich nicht bem Forscher aufbringen, wenn er hier auf den fruhesten Monumenten bes offlichen Affens schon die Nationen bes innern Ufrifas abgebildet fieht!

Ueber bem Bilbe bes Konigs schwebt eine, bem Obertheil nach ihm gang abnliche Geftalt. Sie ift aber geffigelt; und ber Untertheil wird burch ein, einem Reifrod ahnliches, Gewand verhultt. Es ift ber Kerver, bas Urbild, entweder des Konigs; oder Boroafters. Wir werden unten bei ben Grabmahlern weiter bavon fpre-Mso zugleich ein sicherer Beweis, bag hier an feine abgeschiebene Geele zu benten ift, weil er ben Ronig noch bei feinem Beben begleitet! Aber auch hochft wichtig beshalb, weil wir hier an bem Gebaube, fo wie an bem Grabmal, bie gewissen Spuren von 30roafters Lehre erblicken.

<sup>\*)</sup> Riebuhr II. S. 147. Daffelbe bemertt Porter II. p. 670.

## 238 Geographisch : ftatiftische Uebersicht

In dem Immern des Gebäudes sieht man in den Scitenwänden einige große, schon gearbeitete, Rischen. Sie sinden sich noch, wenn auch nach kleinern Dimensionen, gewöhnlich in den Persischen Pallasten; und haben die Bestimmung, große Blumengruppen, hauptsächlich aus Rosenstöcken, der eigentlichen Blume Persiens, bestehend, zu umfassen \*).

Die vier Seiteneingange, bei pp und oo, (zwei an jeber Seite,) haben anbere Bergierungen. Un jeber berfetben ift ber Ronig im Rampfe mit einem wilben Thiere begriffen. Dag es ber Ronig, nicht aber etwa ein boberes Wefen, einer ber Umfchaspands fen, ift baburch flar, bag bie Gestalt rein mensch-Die Perfifche Kunft ftellt bie bobern Befen lich ift. nie ohne die Insignien des Uebermenschlichen, nie ohne Die Thiere stehen gegen ihn aufrecht. Rlugel dar. ergreift jedes derfelben mit ber linken Sand bei feinem Born; und ftoft ihm mit ber Rechten ben Dolch in bie Das erfte biefer Thiere ift ber Greif \*\*); bas zweite und britte find biesem abnlich; bas vierte fcbeint ein Edwe zu fenn.

Die Dichtung von bem Greif hat fich über ganz Affen nicht nur, sondern auch bereits im Alterthum über Europa verbreitet. hier erscheint aber bies Wunderthier

<sup>\*)</sup> Porter I. p. 671. Er sah einen Rosenbusch, mit ungahligen Blumen bedeckt, von vierzehn Zus Sohe p. 337. 3\$4 es zu verwundern, wenn man sie fast auf allen diesen Bilbwerken als Zierrath erblickt?

<sup>&</sup>quot;) Porter I. Pl. 52, 53. 54.

in seiner urfprunglichen Geftalt, und wir lernen zugleich das mahre Baterland deffelben fennen. Es gehört in eben ben Bactrisch=Indischen Gebirgen und ber baranstoßenden golbreichen Sandwufte zu Saufe, wo bie andern Thiere herstammen; benn glucklicherweise hat fich biese Nachricht nicht nur, sondern auch die Beschreibung bes Thiers, wie wir es hier vor uns schen, Bug vor Bug bei Ctesias erhalten. "Der Greif", berichtet Ue= lian \*) aus biefem Schriftsteller, "ift ein vierfußiges Indifches Thier; 'es hat bie Rlauen eines Bowen; "fein Ruden aber ift mit Flugeln bededt. Der Border-"theil ift roth; die Blugel find weiß; ber Sals ift blau. "Sein Kopf und sein Schnabel find wie die des Ablere. "Er niftet auf ben Bergen, und wohnt in ben Buften, "wo er bas Golb hutet." — Die Beschreibung bes Ctefas ift fo genau, bag eine Bergleichung mit bem Bilbe überfluffig ift. Man konnte glauben, er habe ben Bild= hauer, ober ber Bildhauer ihn copirt. Dur bas Sorn, bas Symbol ber Starke, ift hinzugesett.

Das andere Thier \*\*) wird bei keinem Schriftsteller ermahnt; es hat aber so große Achnlichkeit mit bem

- \*) Aclian. Hist, Anim. IV. 26. Man findet die Abbübung nur bei Charbin, nicht bei Riebuhr; und jest am genaueften bei Porter Pl. 52. Ueber den Ramen des Greif vergleiche man die Beilage von Enchfen, woraus erhellt, daß das griechische prop auch Persischen Ursprungs ist, und zwar an Bedeutung und Abstammung das deutsche Greif.
- \*\*) Die Abbitbung sindet sich nicht bei Chardin, sondern nur bei Riebuhr a. a. D. aber auch bei Le Bruyn und Kampfer; und bei Porter I. Pl. 53.

# 240 Geographisch : ftatistische Uebersicht

vorigen, bag es zu berfelben Dichtung gebort. Es hat gleichfalls ben Leib und die Rufe bes Lowen; ift gleichfalls geflügelt; nur ber Kopf und ber Schwanz find anders. Der Kopf mit bem Rachen ift lowenabnlich; ber Schwanz ift ber bes Storpions. Es ift also auch fichtbar aus ben übrigen Sabelthieren zusammengesett; ohne daß etwas anderes hinzu gekommen mare. Schwanz bes Storpions in ben Kreis jener Bactrifch-Indischen Mythologie gebort, ift oben aus Ctefias gezeigt, ber benselben bem Martichoras beilegt, ber ibn auf unsern Kunstwerken nicht hat \*). Man sieht also baraus, daß der Runftler entweder nach Gutdunken zu= sammensette, ober auch die Fabel felbft, ber er folgte, verschieden mar. Das britte ift wiederum baffelbe Thier, nur ohne Flugel, aber boch besiedert, und ohne den Storpionschwang \*\*). Das vierte, gang verschieben von ben vorigen, ift blos von Niebuhr abgebildet \*\*\*) (Porter erwähnt es nicht einmal) und scheint ein junger Lowe zu senn, ben ber Konig nicht sowohl bekampft, als an sich brudt. Einen Sund, ben ber Ronig als beiliges Thier in Schutz nahme, wie Rhobe will †), fann ich nicht barin erkennen. Die Abbildung ift zu unvollkommen, als daß ich was barüber zu bestimmen magte. Ich beschränke mich auf die drei ersten.

<sup>\*)</sup> Deshalb glaubt fich Rhobe S. 225. berechtigt, bas Thier für ben Martichoras zu erklaren. Ihm fehlt aber bas wesentliche Kennzeichen besselben, bas Menschengesicht.

<sup>\*\*)</sup> Porter Pl. 54.

<sup>\*\*\*)</sup> Riebnhr Zab. XXV. D.

<sup>†)</sup> Rhode S. 226.

#### bes Perf. Reichs nach b. Satrapieen. 241

Bas bebeuten nun aber biese Borstellungen? Sind fie bloge Ornamente, ober liegt ein allegorischer Sinn barin? Meine fruhere Ansicht war: ber 3wed bes Runftlers fen gewesen, ben Ronig als fuhnen und gludlichen Jager vorzustellen. Gewiß hat auch biese Deutung vieles vor fich. Sie ift gang in bem Sinne bes Drients. Jagd und Rrieg find bort gleich ehrenvolle Beschäftigungen; ber große Såger bat gleichen Ruhm mit bem Selben; bie Jagb ift Bilb und Borubung bes Rriegs, und erfordert ben den Affatischen Kursten oft nicht geringere Buruftungen. Borguglich aber ift bies gang ber Denfart ber Perfer gemag, Die auch bei ihrer bobern Cultur ihre fruhere Lebensart niemals ganglich verleugneten, indem fie bie Sagd zu einem Sauptgegenstand des Luxus machten. Man sehe nur bie Beschreibungen bavon in der Cyropadie. Man erinnere fich an jene Grabschrift bes Darius Hyftaspis: - "ich batte "ben Preis unter ben Jagern; mas ich wollte, bas ver-"mochte ich" \*).

Auch ist die Art der Darstellung eben so einfach, wie diese Erklarung. Keine Spur von kunstlichen und schweren Stellungen! Das Thier steht jedesmal aufrecht gegen den König; der es mit der einen Hand bei dem Ohr oder dem Horn packt, und mit der andern ihm den Dolch in die Brust stößt. — Dabei ist die Kleidung des Königs verschieden von jener Staatskleidung. Er hat weder die Tiara, noch das Medische weite Obergewand; er ist aber auch nicht in kriegerischer Rüstung:

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1062. Seeren's bift. Schrift, B. 10.

(und wurde er dieß nicht senn, wenn er dargestellt ware, wie er einen Keind bestegt?) er ist im Unterkleide mit entblogten Urmen, wie die Geschäfte der Jagd es mit sich bringen mußten.

Wenn ich gleichwohl von dieser Erklarung zuruckkomme, so liegt ber Hauptgrund darin, weil diese Thiere keine natürliche Thiere, sondern Wunderthiere oder Ungeheuer sind; und diese haben allerdings einen allegorischen Sinn. Auch widerspricht die Vorstellung selbst. Es ist ein Kampf, aber keine Jagd. Die Erlegung gesichieht mit dem Dolch; nicht mit den Wassen, deren man sich bei der Jagd bediente.

Ninmt man aber auch eine Allegorie hier an, so entsteht wiederum die Frage, ob die Deutung derselben historisch oder religios sen? Die Anhänger der ersten sehen in diesen Unthieren besiegte Reiche oder Bölker; mid berusen sich auf die Thiere beim Daniel, welche die vier Monarchien darstellen u. a. Aber wir haben keinen Beweis, daß die von den Persern gestürzten Reiche durch solche Thiere wären symbolisiert worden. Außerdem aber erkennt man in diesen Thieren den Typus desselbigen Hauptthiers, des Greifs, der nur Modisicationen viel ein einzelnen Theilen erlitten hat. Sollten aber eben so verschiedene Reiche dadurch dargestellt senn, so müsten es doch auch eben so viele verschiedene Thierarten seyn, was nicht der Fall ist.

Es bleibt also nur die politisch-religiose Deutung ührig, und dieser trete ich bei. Der König, als Diener bes Ormuzd, muß die unreine Schöpfung Ahrimans

bekämpfen \*). Zu vieser gehören die Greifen. Sie sind die Bewohner der Wüste, sie sind, nach Herodot, die Bewacher des Goldes, gefährlich den Reisenden, die dieses holen wollen. Sie sind aber zugleich die symbolische Darstellung der Devs, der bosen Genien aus Ahrimans Reich. So ist es also die Borstellung des Königs, der, seiner Pflicht als Drmuzdbiener genugthuend, in ihnen das Reich Uhrimans, das Reich der Finsternist, bekämpft. Es ergiebt sich also auch von selbst, und darf nicht undemerkt bleiben, daß die dier vorgestellten Kämpse des Königs mit den Thieren Ahrimans, mit den an der Treppe mehrmals wiederholten, und oben erklärten, Thierkämpsen des Einhorns mit dem Löwen, nichts gemein haben.

Benn die Vorstellungen an der Wand es nicht zweiselhaft ließen, daß dieß große Gebäude die Bestimmung hatte, die Gesandten fremder Herrscher und Wölzer zu empfangen, so leuchtet es auch ein, wie zwedmäßig die Einrichtung und die Berzierung des Ganzen war. Alles war darauf berechnet, Ehrfurcht und Gesühl der Größe zu erregen. Der große Vorhof mit den Thierscolossen, welche die Eingänge bewachten, bereiteten dazu vor; das Innere des Gebäudes zeigte den König als den Herrscher vieler Nationen, die seinen Thron trugen, aber auch als den Diener der Gottheit, deren Besehle er vollzog. Also auch diese Nebenvorstellungen harmoniren mit jenen Haupttheisen, und dem ganzen Cha-

<sup>\*)</sup> Man sehe in bem folgenden Abschnitte die Erorterung aber Boroafters Lehre.

## 244 Geographisch: ftatistische Uebersicht

rafter bes Gebäubes. Sie find, so wie jene, finnliche Borftellungen von ber Große und ber Religiofitat bes Konigs.

Es bleiben jest noch die Gebande übrig, welche zufammen bie britte Terraffe C bilben, obgleich bas eine hoher liegt als bas andere; weshalb Porter noch eine vierte und funfte Terrasse annimmt. Sowohl ihre Lage, als ihre innere Einrichtung und die Bildniffe an ben Banden, laffen keinen 3meifel übrig, bag bieg bie eigentlichen Bohngebaube - ben Ausbrud im weitesten Sinne genommen - waren. Man tam zu ibnen. wenn man gerade burch bie Colonnaben ging; fie folgten also auf bie Saulenhalle, wo bie vornehmen Hofbebienten ihre Plate hatten. Es ift nicht ein, fonbern es find vier ober funf Gebaube, nach keinem gemeinschaftlichen Plan angelegt, und also mahrscheinlich auch nicht zu gleicher Zeit gebaut, welches besonders bie Bauart bes Ginen bei t. bas um vieles alter ju fenn scheint als die übrigen, zu bestätigen scheint \*). Da alle mehr ober weniger in Trummern liegen, fo ift es nicht moglich, eine betaillirte Erklarung von Allen zu geben; boch lagt fich Manches bestimmen.

Daß es Gebäude für den König, nicht für Priefter oder Hofbediente waren, wie einige geglaubt haben, zeigt deutlich die allenthalben und in verschiedenen Stellungen vorkommende Person des Königs, die nicht nur durch ihre Attribute, sondern auch durch ihre

<sup>\*)</sup> Diese Bemerknug verbanken wir Niebugr S. 142. Auch Porter ift berselben Meinung.

hervorragende Große kenntlich ift. Man erblickt fie an mehrern ber innern Thurpfosten, aber nicht sitend, fondern gehend; hinter fich zwei Diener, beibe et= wa um einen Ropf kleiner, einen mit bem Fliegenwebel, ben anbern mit bem Sonnenfchirm; ein Beichen ber königlichen Burbe in Persien \*). Die Darftellung ift im Gangen immer biefelbe; nur bie Gerathichaften, welche ber Konig in ber Sand tragt, wechfeln; boch hatt er fast allenthalben bas beilige Gefaß \*\*). Die Geftalt biefes Gefages ift immer biefelbe, fowohl in ber Sand bes Ronigs als ber Sofleute, und hat so viele Aehnlichkeit mit ber Botuspftange, im gangen Orient eine heilige Pflange, - bag bie Ibee offenbar bavon bergenommen ift. Ich halte es fur ben beiligen Becher, Savan, ber fo oft in bem Benbavefta erwähnt wird \*\*\*), und ber bei ben Libationen, bie bei' ben taglichen Gebeten nicht fehlen burften, unentbehrlich gewesen senn muß †). Wenn man sich erinnert, baß bas ganze Privatleben bes Perfischen Konigs nach einem ftrengen Ceremoniel eingerichtet war, fo ift bem

<sup>\*)</sup> Daß diese Bedürsniffe des heißen Elimas auch bei den Berfern im Gebrauch waren, sieht man aus Xenoph. Cyrop.
VIII. p. 241. Nach Porter I, 657. ist die Umbressa mach
jest das Zeichen der Königs. Würde.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Chardin Tab. LXII. und Riebuhr Aab. XXV, c. woselbst bei fgk auch die verschiedenen Geratheschaften abgebildet sind.

<sup>\*\*\*)</sup> Ben davefta I. 143. und besonders 221. dann II, 231. und ofter.

<sup>†)</sup> S. oben S. 218.

## 246 Geographisch : ftatiftische Ueberficht

Geift bieser Monumente im Ganzen wohl nichts gemäster, als anzunehmen, daß sie einst eine vollstän dige Vorstellung besselben — den Vorschriften der Magier gemäß — enthielten; indem man den König barstellte, wie er als Diener des Ormuzd zu dieser oder jener heiligen Verrichtung sich erhob. — Gewiß stand auch jede Abbildung hier wieder mit dem Zimmer, wo sie sich fand, im richtigen Verhältniß, wie die Folge lehren wird. Neben den Eingängen sieht man gewöhnslich ein paar Leibwächter in medischer Kleidung; und Thierkämpse von der oben beschriebenen Art kommen difters vor.

Aber ehe man zu ben noch übrigen Gebauben kommt, geht ber Weg über einen Plat \*), ber zwar teine Gebaube mehr enthalt; aber beffen auf bem Grundriß bei Z angebeutete Bugel nur aus ben Trummern vormaliger Gehaube entstanden find. Und hier hat ber neueste Perfische Reisende, den wir schon so oft ermahnt haben, eine Vermuthung aufgestellt, Die zwar Bermuthung bleibt, aber die zugleich zu wahrscheinlich und zu intereffant ift, als daß wir fie mit Stillschweigen übergeben tonnten. Die Bermuthung von Porter ift, baß hier ber eigentliche Pallaft von Persepolis geftanben habe, ben Alexander gerftorte. Unter bem Pallast wird hier bas Gebaude verstanden, bas zu ben großen Reften bestimmt mar, welche ber Ronig feinen Sofleuten und Großen ju gewiffen Beiten ju geben

<sup>\*)</sup> Rach Porter I, 646. beträgt bie Lange beffelben breihundert und funfzehn Zuß.

pflegte \*). Daß biefes Perfifche Hoffitte mar, ift tei-"Im britten Jahr feines nem 3meifel unterworfen. Reichs, heißt es vom Ronig Uhasveros \*\*), machte er ein Dahl allen feinen Furften und Knechten, nemlich ben Gewaltigen in Perfien und Deben, ben ganbpflegern und Oberften in feinen ganbern; daß er feben ließe ben herrlichen Reichthum feines Ronigreichs, und bie tofili= de Pracht feiner Majestat, viel Tage lang; nemlich hundert und achtzig Tage." Es ware überftuffig, mehrere Beifpiele anguführen. Daß hier einft ein großes Gebaube ftanb, zeigen bie Ueberbleibsel; und bag es, wenn es biefe Bestimmung hatte, an teinem paffenbern Plat fteben konnte, lehren bie Umgebungen. Bor bemfelben waren bie Reichshalle und ber Aubienzsaal; hinter Demfelben, wie wir bald feben werben, die Privatwoh= nungen bes Konigs; aus benen er fich nach bem Einen ober bem Unbern erhob. Welches Lokal konnte schicklicher fenn? Batte aber ber bier ftebenbe Pallaft diese Beftimmung, fo war es gang naturlich, bag Alexander in ihm fein Siegesmahl feierte. Und fo erklart es fich von feibft, weshalb es nicht mehr vorhanden ift. Denn Diefer Theil bes Gangen war es, ben bei ber Feier jenes Bachanals die Berftorung traf. War, wie Curtius berichtet \*\*\*), bas Gebalke und bas Dach von Cebernholy, fo fant die Rlamme hier reichliche Nahrung. Die anbern Bebaube aber blieben fteben; und es ift nicht gu

<sup>\*)</sup> Banqueting House bei Porter.

<sup>\*\*)</sup> Buch Efther 1, 3. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Curtius V, 7.

verwundern, wenn sich an ihnen keine Spur der Vernichtung durch Feuer zeigt. Wohl darf man erwarten, daß weitere Nachgrabungen noch weitere Beweise für diese Vermuthung geben werden; und nicht mit Unrecht beklagt es Porter, daß die Brittischen Gesandten, denen so große Mittel zu Gebote standen, es versäumt haben, solche Nachgrabungen anstellen zu lassen. Setzt sind die Schutthügel selbst mit tiesem Grase überwachsen; und bedecken die Herrsichkeit und den Uebermuth der Weltherrscher und Welteroberer, deren Namen einst die Länder erfüllten!

Ueber biesen Plat ber Vernichtung kommt man zu bem größten ber Gebaube auf biefer britten Terraffe Y. enthielt in ber Mitte einen vierecten Saulenhof ober Saulenhalle, jebe Seite von go Kuß; beren Dede 36. Saulen in sechs Reihen trugen; aus welchen man nach Often und Westen in zwei kleine Vorsale trat, an beren Seiten mehrere Gemacher maren. Es ist wohl kaum zu ameifeln, bag wir uns hier in ber eigentlichen Bohnung bes Konigs befinden. Mehrmals erscheint an ben Wanben seine Gestalt, begleitet von den gewöhnlichen Dienern. Ja! bie Bildwerke in ben Kenstern von ein Daar biefer Zimmer ober Gale scheinen beutlich anzuzeigen, baß fie die Speisezimmer waren. Man fieht bier wieberbolt bie Riguren von brei Sofbedienten, von benen ber vorbere einen Weinschlauch tragt; ber folgende ein Gefag. in dem noch jett die Speisen pflegen gebracht zu werben; ber britte ein anderes Gefag, ober einen Becher, mit einem Deckel verseben \*). Gewiß! die Runft bat

<sup>\*)</sup> Porter I, Pl. 47.

bas ihrige hier gethan, bie Bestimmung ihrer Anlagen auch noch in ihren Trummern zu zeigen.

Es ware ein vergeblicher Berfuch, die Bestimmung jedes ber übrigen noch burch ihre Ruinen kenntliche Gebaube angeben zu wollen. Das bei S scheint burch seine Große und Cinrichtung ben eben befchriebenen abnlich gu fenn. War hier vielleicht bas Harem, ober bas Saus ber Ronigin, wie es im Buch Efther heißt \*)? Dber mar bagu ein Theil bes eben beschriebenen Gebaubes bestimmt? Dieg bleibt ber blogen Bermuthung überlassen. Rur bas kleinere vieredte Gebaube bei VV zeigt Spuren, baß es mahrscheinlich zu religiofem Gebrauche bestimmt war. In allen vier Eingangen erscheint bie bobe Gestalt bes Konigs, gehend. In ber linken Sand tragt er ben Stab mit bem golbenen Anopf; in ber rechten bas beilige Gefag. hinter ihm folgen feine Diener mit bem Connenschirm und Racher. Go bei bem Eingang. Aber in bem Innern erscheint er figend auf feinem Thron, inbem nur ber Diener mit bem Fliegenwebel hinter ibm fteht; nicht ber mit bem Sonnenschirm; ber in bem Innern bes Gebaudes überfluffig mar. Aber ftets, fomobi bei ben Eingangen als im Innern, wird ber Ronig von bem über ihm schwebenben Ferver begleitet, und kundigt fich baburch an als Diener bes Ormuzb. . Keine Bachen zeigen fich hier; die nicht ins Beiligthum gehoren; aber in ber Mitte bes Gebaubes ftehn noch vier freiftebende Pfeiler; die kaum eine andere Bestimmung gehabt haben konnen, als bag zwischen ihnen ber Altar mit bem

<sup>\*)</sup> Efther 2, 9, 14.

berfelben bie Schriftzeichen burch Reile geformt werben. Die erfte, einfachfte, und altefte berfelben, ift ohne allen Bweifel Buchstabenschrift; daß basselbe auch von ber zweiten, und (wovon es bieber am ungewissesten war) von ber britten gelte, wird die zweite Schrifttafel von B. Grotefent, bie in ber Beilage beigefügt ift, be-Diese breifachen Schriftzuge zeigen baber auch von felbft, daß bie Inschriften in breierlei Sprachen verfaßt find; welches um so weniger bezweifelt werben kann, ba man in der mittlern eine wortliche Biederholung ber ersten bereits erkannt hat. Bas bie Inschriften ber erften Art betrifft \*), so stimmen bie Erklarer barin überein, bag fie in ber Alt- Mebischen, ober ber Bend-Sprache, die fortbauernd die heilige Sprache ber Magier blieb, verfaßt find. Die von ber zweiten Art scheinen in ber Pelvi=Sprache verfaßt zu fenn; und follte fich bie Meinung bestätigen, bag bie von ber britten Uffprisch oder Babylonisch senn, so wurde man alsbann barin nicht bloß die drei Hauptsprachen des Versischen Reichs. sondern auch gerade diejenigen wiederfinden, welche in ben brei Sauptstädten, Die regelmäßig ber Aufenthalt ber Konige waren, hochst wahrscheinlich gerebet wurden; bas Medische in Ekbatana; bas Pelvi in Susa; und bas Affprische, - unbezweifelt ein Aramaischer Dialect, -

gangliche Unrichtigkeit, inbem er fie in verkehrter Rich: tung las, erwiefen ift.

<sup>\*)</sup> Bei Riebuhr Tab. XXIV. A. B. G. Tab. XXXI, H. I. 3u ber zweiten gehören: D. F. K. 3u ber britten: C. E. L. S. bie Beilage von H. Grotefend.

in Babylon. Sammtliche bisher erklarte Inschriften beziehen sich auf Darius und auf Xerres; auf ben erstem die, welche bei Niebuhr mit B. \*) H. \*\*) und I.; auf ben letztern die mit A. \*\*\*) und G. †) bezeichnet sind.

Wir haben ben alten Pallast ber Persischen Herrscher kennen zu lernen gesucht. Aber neben ben Wohnungen ber Lebenden sind hier die Wohnungen der Tobten! Die Untersuchung barüber erhalt aber eine hohere Wichtigkeit, wenn sie uns zu der sichern Beantwortung der Frage führt, welchem Zeitalter diese Monu-

- \*) Tab. XXIV. Rach Grotefend: "Darius der tapfere "König, der König der Könige, der König der Bölker, "der Sohn des Hyftaspis, der Rachkomme des Weltregies"rers, in der Constellation des Moro." S. Götting. gel. Anzeigen 1802. St. 149.
- \*\*) Tab. XXXI. Rach Grotefen b: "Darius der Herr"scher, ber tapfre König, ber König der Könige, ber
  "König aller eifrigen (rechtgläubigen) Bölker, ber Sohn
  "bes Hyftaspis, der Rachkomme des Weltregierers Osem"schid." S. Gött. gel. Anz. 1803. St. 117. Die
  Erklärung von I. ist noch nicht bekannt gemacht.
- \*\*\*) Tab. XXIV. Rach Grotefenb: "Æerres ber herrscher, ",ber tapfre Konig, ber König ber Könige, ber König "aller reinen Bölker, ber König ber reinen, ber from"men, ber sehr mächtigen Bersammlung, ber Sohn Darius,
  ",bes Königs, ber Abkömmling bes Weltherrschers Osem"schib." Gött. gel. Anz. 1803. St. 117.
- †) Tab. XXIV. Rach bemfelben: "Aerres ber tapfre "Ronig, ber Konig ber Konige, ber Sohn Darius, bes "Königs, ber Rachtomme bes Weltherrschers." Gott. gcl. And. 1802. St. 149.

# 254 Geographisch: flatistische Uebersicht

mente angehören? Wenn es sich beweisen last, daß sie acht Persisch, daß sie die Ruhestatten der Rachfolger des Eprus sind. Glucklicherweise haben sich, vorzüglich in ben Bruchstücken des Ctesias, hinreichende Nachrichten erhalten, um diesen Beweis dis zu einem hohen Grade der Evidenz zu führen.

Rach bem allgemeinen Zeugniß bet alten Schriftfteller murben die Leichname ber Perfischen Ronige begraben, nicht verbrannt \*), welches gegen bie Gefete Boroafters war, weil baburch bas Keuer verunreini= get fenn murbe; auch nicht vorher reißenden Thieren porgesett, wie es fonft die Sitte der Magier mit fich brachte \*\*). Der Ort aber, wo die Ronige begraben murben, mar nicht gleichgultig; fonbern es war reli= giofes Ceremoniel, daß fie, mo fie auch ftarben, in bem vaterlichen ganbe, bem eigentlichen Derfien - bestattet werben mußten. Bon ben mehrsten ber Perfischen Herrscher wird dieß ausdrücklich angeführt; und von ben übrigen verfteht es fich baher von felbft. Den Leichnam bes Cyrus ließ Cambyfes burch ben Berschnittenen Bagapates nach Perfien bringen, jeboch nicht nach Perfevolis, sondern nach Pasargata, wo noch Alexander sein Grabmal fab \*\*\*). Seine Nachfolger aber fanden die ihrigen zu Perfepolis und dem benachbarten Nachschi Ruftam. Der bes Cambyfes marb

<sup>\*)</sup> Man findet die Stellen bei Brisson 1, c, p. 320, etc.

<sup>\*\*)</sup> Herod. 1. 140. 111. 16. Man sehe auch Kleufer's Anhang zum Zenbavesta. 28. 11. Abeil 111, S. 21.

tes. Pers. cap. 9.

burch Iretas hingeführt \*). Darius, der Sohn bes Hystaspes, ließ sich schon bei seinen Ledzeiten sein Gradmal dort bauen \*\*). Bon Aerres schweigt die Geschichte. Der Leichnam seines Sohns Artarerres ward aber zugleich mit dem seiner Gemahlin hingebracht \*\*\*); und der seines Sohnes Aerres II., der bereits nach fünf und vierzig Lagen ermordet wurde, holte ihn noch auf dem Wege ein †). Von Artarerres III. sagt die Geschichte, daß er nur durch eine Berwechselung darum kam ††). Auch dauerte diese Sitte die an das Ende des Persischen Reichs; denn noch dem letzten Darius wiedersuhr dieselbe Ehre auf Alexanders Besehl †††),

Es leibet also keinen Zweisel, daß es bei ben Persischen Königen beständige Gewohnheit blieb, sich in Persien begraben za lassen. Wo aber hier ihre Grahmaler waren, lehrt uns Diodor. Nachdem er von dem Pallast zu Persepolis eine trefsliche Beschreibung gegeben hat, seht er hinzu \*): "In der Oftseite der "Burg, vierhundert Fuß davon, ist ein Berg, den "man den Königsberg nennt; in welchem die Gräber "der Könige sind. Der Fels ist dort ausgehauen, und "cnthalt mehrere Kammern. Es giebt aber zu ihnen "gar keinen durch die Kunst bereiteten Eingang, son-

<sup>\*)</sup> Ctes. Pers. cap. 13.

<sup>44)</sup> Ctes. cop. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Ctes. cap. 44.

<sup>†)</sup> Ctes. cap. 45,

<sup>++)</sup> Aelian. V. H. VI. 8.

<sup>†††)</sup> Arrian, 111. 22. Justin. XI. 15.

<sup>&</sup>quot;) Diod. II, p. 215.

#### 256 Geographisch : ftatiftifche Ueberficht

"bern bie Carge werben burch Maschinen in bie Hohe, "gewunden und hineingebracht."

Diese Beschreibung paßt so genau auf die Grabmåler von Aschil-Minar, sowohl was die Entsernung als was die Art der Arbeit betrifft, daß sie keinen Iweisel übrig läßt. Die Grabmäler sind von den Ruinen der Gebäude gerade so weit entsernt; und daß die Art der Anlage der Nachricht des Schriftstellers genau entspricht, erhellt bereits aus den obigen Bemerkungen.

Allein zu biefem allgemeinen Zeugniß bes Diobors fommt ein anderes aus bem Munde eines gleichzeitigen Schriftstellers, bas fur bie Erklarung ber Monumente von Persepolis zu wichtig ift, als bag ich es nicht gang bierber feben follte: "Darius Syftafpis, fagt Cteffas #), "befahl noch bei feinen Lebzeiten, daß ihm ein Grab-.mal gemacht werben follte in bem awiefachen Ber-"ge ##). Es ward also bereitet. Da er felber munfchte "es zu feben, marb er von ben Chalbaern und von "feinen Eltern baran verhindert. Seine Eltern aber mollten fich binaufbringen laffen. Allein bie Priefter, .melde fie binaufzogen, murben von einem Schrecken "ergriffen, und liegen bie Stricke los, fo bag fie ber-"unterfturzten und ftarben. Darüber mard Darius febr "betrubt; und ließ ben Prieftern, (es waren ihrer aber vierzig die fie hinaufgewunden hatten,) bie Ropfe "abhauen \*\*\*)."

<sup>\*)</sup> Ctes. Pers. cap. 15.

<sup>\*\*)</sup> हेम रक्षे ठे।उठक्षे ठॅ१हा.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch Porter konnte in bas Grabmal zu Rackschi Ru=

Der Ausbruck in bem zwiesachen Berge ist bunkel. Will man ihn von der Gestalt des Berges erklaren, der zwei Arme bilbet, aus denen das Gebäude von Tschil-Minar gleichsam hervorgeht? — Ober schrieb Ctessas in dem unzugänglichen Berge \*)? — Wie dem auch seyn mag, so ist der Berg kein anderer als der bei Diodor der königliche heißt; wie die nachfolgende Beschreibung zeigt, in der man aufs deutlichste wieder ein Grabmal von der Art erkennt als die bei Tschil-Minar.

In biesem Berge nun finden sich, wie schon vorher erinnert, zwei große Fagaben von Grabmålern D und E, wovon man die Abbildung bei Chardin sieht \*\*). Sie sind sich bis auf einige Nebensachen
einander gleich, und da nun nicht nur das Lokal genau bestimmt ist, sondern auch die Beschaffenheit der
alten Beschreibung entspricht, so ist es nicht mehr zweifelhaft, daß eines der beiden Grabmaler bei
Tschil-Minar das Grabmal des Darius Hystaspis sen, welches auf seinen Besehl noch
während seiner Lebzeit gebaut, und in wel-

stam nicht anders gelangen (die erbrochene Defnung war sechzig Fuß über ben Boben) als daß er sich auf ähnliche Weise, nicht ohne Gefahr, hinaufziehen ließ. Porter I. 520.

<sup>\*)</sup> Wenn man adurw für dirro liefet.

<sup>\*\*)</sup> Chardin Tab. LXVII. LXVIII. Bei Riebuhr find sie nicht abgebilbet. Auch bei Porter nicht; sondern nur das bei Nackschi Ruftam.

"bern bie Garge werben burch Maschinen in bie Sobe "gewunden und hineingebracht."

Diese Beschreibung paßt so genau auf die Grabmåler von Tschil-Minar, sowohl was die Entfernung als was die Art der Arbeit betrifft, daß sie keinen Zweisel übrig läßt. Die Grabmäler sind von den Ruinen der Gebäude gerade so weit entfernt; und daß die Art der Anlage der Nachricht des Schriftstellers genau entspricht, erhellt bereits aus den obigen Bemerkungen

Allein zu biefem allgemeinen Beugniß bes Dio Der fommt ein anderes aus bem Munde eines gleichbeitigen Schriftstellers, bas fur die Erklarung der Mo mente von Persepolis zu wichtig ist, als daß ich es Wicht gum bierber feben follte: "Darius Suftafpis, fagt "befahl noch bei feinen Lebzeiten, bag iber ein Grab ,mal gemacht werben follte in bem gwiet den Ber "ge \*\*). Es ward alfo bereitet. Da er .. es zu feben, marb er bon ben Cha-"feinen Eltern baran verhindert. dern und von "wollten fich binaufbringen laffen. "welche fie binaufzogen, murben vo ne Eltern aba "vergriffen, und ließen die Stricke Mein die m "unterfturgten und ftarben. Dar ber wa "betrubt; und ließ ben Priefte in "aber vierzig die fie hinaufgewuhlden "abhauen \*\*\*)."

<sup>\*)</sup> Ctes. Pers. cap. 15.

<sup>\*\*)</sup> ธิบ ชตุ ชิเธธตุ ชั

<sup>\*\*\*)</sup> Much Porte:

Der Ausbruck in bem zwiefach en Berge ist bunkel. Will man ihn von der Gestalt des Berges erklären, der zwei Arme bildet, aus denen das Gebäude von Tschil-Minar gleichsam hervorgeht? — Oder schrieb Ctesias in dem unzugänglichen Berge \*)? — Wie dem auch senn mag, so ist der Berg kein anderer als der bei Diodor der königliche heißt; wie die nachfolgende Beschreibung zeigt, in der man aufs deutlichste wieder ein Grabmal von der Art erkennt als die dei Aschil-Minar.

In biesem Berge nun finden sich, wie schon vorher erinnert, zwei große Fagaben von Grabmålern D und E, wovon man die Abbildung bei Charbin sieht \*\*). Sie sind sich bis auf einige Nebensachen
einander gleich, und da nun nicht nur das Lokal genau bestimmt ist, sondern auch die Beschaffenheit der
alten Beschreibung entspricht, so ist es nicht mehr zweifelhaft, daß eines der beiden Grabmaler bei
Tschil-Minar das Grabmal des Darius Hystaspis sen, welches auf seinen Besehl noch
während seiner Lebzeit gebaut, und in wel-

stam nicht anders gelangen (bie erbrochene Defnung war sechzig Fuß über ben Boben) als baß er sich auf ahnliche Weise, nicht ohne (Gefahr, hinaufziehen ließ. Porter I. 520.

<sup>\*)</sup> Wenn man adurw für dirra liefet,

<sup>\*\*)</sup> Chardin Tab. LXVII. LXVIII. Bei Riebuhr find fie nicht abgebilbet. Auch bei Porter nicht; sonbern nur das bei Nackschi Ruftam.

ches er nach feinem Zo'de wirklich beigefetzt worden. — Welches von beiden ihm gehöre bleibt ungewiß, allein daran ist auch wenig gelegen, da sie sich beinahe völlig gleich sind. Die Aradition schreibt das zweite bei Chardin dem Darab oder Duriuszwi; indes davaus ist nicht zu achten; denn wenn der Durentale von Darab spricht, denkt er dabet gewöhnlich an den letzen Darius, der von Alexander besiegt ward, von dem aber hier ganz und gar die Rede nicht seyn kann. Will man sich aber mit dieser Autorität begnügen, so ist wenigstens ein schwacher Entscheisdungsgrund für das Eine da \*):

Wie dem aber auch seyn mag, so sehen meine Leser leicht, das jest ein weiterer Hauptschritt zu der Austlätrung der Monumente von Persepolis gethan ist, weil wir nun sicher sehn können, wenigstens in Einem jener beiden Grabmaler ein acht persisch es Denkmal, und zwar aus der Regierung des größten der Versischen Könige vor und zu haben. Ich verspare die Resultate, die sich für das Ganze daraus ziehen lassen, für die Folge, und wende mich hier zuerst zu der Erklärung der Reliefs, welche die Fagaden dieser Grabmähler enthalten. Sie sind der Hauptsache nach auf beiden, so wie auf denen von Rackschi Rustam, völlig dieselben, ich wähle zu der Erklärung die lehtere \*\*\*), weil in Chardins Abbildung

<sup>\*)</sup> Wenn Porter bas von ihm besuchte bei Nackschi Rustam für bas des Darius erklärt, so sehe ich dazu durchaus keinnen Grund. So unzugänglich wie dieses ist auch das bei Lichis Winar.

<sup>\*\*)</sup> Tab. LAVIII. bei Charbin.

bie Figuren von biefer am beutlichken angegeben find; jedoch in Bergleichung mit bem bei Porter abgebil-

Das Ganze bitbet die Fagabe eines Gebäubes von zwei Stockwerken. Das untere Stockwerk stellt bloß ben singirten Eingang vor, ber in ber Mitte zwischen vier Pilastern angebeuset ist, die das obere Stockwerk tragen. Dieß obere enthält ein Gerust von mancherlei Verzierungen, auf dem man oben die Hauptvorstellung erblickt. Sine besahrte mannliche Figur, mit einem starken Bogen in der Hand, sieht vor einem Altar, auf dem Feuer brennt. Ueber dem Altar schwebt eine Kugel, und über der mannlichen Figur eine andere, ihr ähnliche, ausgenommen daß sie statt des Bogens einen King hat, und ur der obere Theil sichtbar ist; während der untere durch ein abstehendes Gewand verdeckt wird.

Die Vorstellung ift offenbar, — wie man auf einem Grabmahl nicht anders erwarten kann, — religios. Sie muß also auch ihr Licht aus der Persischen hof- oder Staatsreligion, d. i. der Religion Zoroasters, erhalten. Die weitere Untersuchung über diese kann erst unten ihren Platz sinden, was ich hier daraus entlehne, wird schon für sich selbst verständlich seyn.

Das ganze Bilb ift Vorftellung bes Konigs, als Unhangers Boroafters, als Berehrers bes Ormuzb. Die Erklarung ber einzelnen Figuren wird die Beweise bavon enthalten.

Die vor dem Feuer stehende mannliche Figur ift bas Bild bes Konigs, nicht aber bas Bild eines Priesters, wie Porter will. Sie ift fenntlich burch den

# 260 Geographisch : statistische Uebersicht

Bogen in der Sand, mit dem sich die Perfischen Ronige pflegten vorstellen zu lassen, weil er bei ihnen bas Symbol der Tapferkeit und Geschicklichkeit, sowohl im Rriege als in ber Jagb, war. Die Inschrift, bie nach Strabos Bericht auf bem Grabmahl ftand, und wovon er uns gludlicherweise eine Ueberfegung erhalten bat, bestätigt bief. "Ich war ein Freund mei-"ner Freunde; ber befte Reuter und Bogenichute; "ich hatte ben Preis unter ben Jagern; ich vermochte "was ich wollte \*)". Auch der Umstand, daß dem Bogen eine große Dide ober Starte gegeben ift, barf nicht unbemerkt bleiben. Es war Beweis ber Kraft einen biden Bogen spannen zu konnen. 208 Darius gegen den fenthischen Ronig Schtarces fand, fandten fie fich gleichsam als herausforderung einander ihre Bo= gen zu; ber bes Scothen mar aber ber ftarkste, und barauf zog fich Darius zuruck \*\*). Den Konig bezeich= nen ferner bie Nebenfiguren. Un ber einen Seite bes Geruftes fleben brei ber Leibmachter in Mebifcher Kleibung; an der andern brei ber Hofleute in klagender Stellung \*\*\*); welche, wie an einem andern Orte gezeigt merben wird, ben Berftorbenen begleiten, und bei feinem Grabmahle bleiben mußten. Wenn ber Konig nicht mehr mit der Tigra geschmuckt erscheint, so ist die einfache Urfache, weil er nicht mehr Konig war. Er steht mit aufgehobener Rechte in betender Stellung.

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1062.

<sup>\*\*)</sup> Ctes. Pers. cap. 17.

<sup>.\*\*\*)</sup> Bei Porter Pl. 17.

Auf bem Altare brennt das heilige Feuer, der Hauptgegenstand der Verehrung der Alt-Persischen Restigion; das Symbol des Urseuers, oder der schaffenden Kraft der Gottheit, aus der selbst Ormuzd, der Urheber alles Guten, hervorging \*). Auf die Person des Königs aber hat es noch eine höhere Beziehung. Er selber, als lebendiges Bild des Ormuzd, ist der erste Diener desselben, und daher ist es gleichsam von ihm unzertrennlich. Es ward vor ihm hergetragen, sobald er sich desentlich zeigte. Er mußte ihm täglich seine Verehrung beweisen, und es ward ausgelöscht wenn er starb \*\*). Wir ersblicken ihn also in derjenigen Stellung, in der die Magier ihn täglich sahen, und in der sie ihn am liebsten als Anhänger ihres Cultus vorgestellt sehen mußten.

Die über dem Feuer schwebende Kugel ist das Bild der Sonne, der zweiten Nationalgottheit der Perfer. Slanz, Licht, Sonne, sind bei ihnen die Begriffe, um welche ihre ganze Religion sich dreht, weil sie ihnen zugleich Symbole von Weisheit, Gute und Vortresslichkeit sind. Die Sonne ward von ihnen stets mit gegen sie gewandtem Antlit, besonders bei ihrem Aufgange verehrt. In derselben Stellung erblickt man daher auch hier den König; auch auf dem Bildwerke steht ihm die Sonne im Ossen.

Wir haben hier also die beiden Hauptgottheiten ber Perser, dieselben, benen die Konige, wenn sie nach Passargada kamen, wie wir unten sehen werben, auf ben

<sup>\*)</sup> Benbavefta von Rleuter B. I. S. 50. 2c.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe bie Beweise bei Brisson. 1. c. p. 351.

Sichen der benachbarten Berge, ben Borfchriften ber Magier gemäß, opfern mußten.

Im schwersten scheint die geflügelte halbe Figur zu erklaren, die über dem Bilde des Königs schwebt, und gleichsam eine genaue Wiederholung seiner eigenen Gestalt zu seyn scheint. Man darf dabei keinesweges an das Bild der abgeschiedenen Seele benken, denn wir haben bereits gesehen, daß ihn eben diese Figur in seine m Leben begleitet. Allein sie ist für den Erklarer um so viel interessanter, da sie einen unwiderleglichen Beweis enthält, daß wir hier eine Borstellung vor uns haben, die sich auf Joroastrische Lehren und Religion bezieht. Denn das Bild ist, um mit dem Zendavesta zu sprechen, der Kerver entweder des Königs, oder Ormuzds selbst.

Nach Zorvasters Lehre hat jeder Mensch nicht nur, sondern auch jedes andere Wesen, sein Urbild, den reinsten Ausstuß des Gedankens, von Ormuzd, durch den er die Reihe der Wesen hervordrachte. Diese heißt sein Fexver \*). Als Urbild denkt man ihn sich in der Gestalt dem Nachbild völlig gleich, aber nur reiner, herrslicher und unvergänglich. So wie aber die Wesen selbst an Wortresslichkeit verschieden sind, so auch ihre Urbilder. Die Fervers von Zorvaster, von Bahman, und andern sind die ersten unter allen; also auch natürlich die Fervers der Könige. Alle aber zusammen machen das reine Bolk von Ormuzd aus; und also ist die beständige Bes

<sup>\*)</sup> Man sehe über biese Borftellungsart Bendavefta B. I. S, 14. 2c. Man bar also ben Ferver nur mit ber Seele verwechseln.

Bleitung, beren sich ber König von dem Ferver zu erfreuen hat, auch wieder Symbol der Hauptvorstellung, daß er Berehrer und Liebling von Ornuzh — baß er ein guter König — ift.

Kur die erste Meinung, daß es der Ferver des Alemigs sey, spricht auf den ersten Blick die Achalichkeit der Gestalt. Aber für die andere, die den Ferver von Drumuzd darin sieht, sprechen die Insignien, die, abgelegt von dem verstorbenen König, auch seinem Ferver nicht mehr zukommen konnten. Diese Insignien sind die Violata, und der Ring; lehterer das Symbol, nicht der Ewigkeit, wie es sonst fälschlich erklärt ward, sondern der Weltherrschaft; der ringähnliche Gürtel ist der Cost i oder Priestergürtel Daß aber auch Ormuzd selber seinen Ferver hatte, ist klar aus dem Zendavesta; wo Zoroasterzu dessen Berehrung von Ormuzd ausgesproert wird \*\*\*)

Nach ber Erklarung ber Hauptvorstellung werden uns die Ornamente und Nebensachen keine große Schwierigkeit mehr machen.

Bu beiben Seiten bes Geruftes fieht man bie Borbertheile bes fabelhaften Thieres, bes Ginhorns, bie

<sup>\*)</sup> Diese lettere Meinung, baß es ber Ferver von Ormuzb sen, ift bie von Grotefend; Amalthea B. II. S. 78. wo auch bie Erklarung bes Ringes als Symbol ber Weltherrschaft hinreichend erwiesen ift. Mag man nun aber bie eine oder bie andere annehmen, so bleibt stets bie Hauptidee: Darstellung bes Konigs als Verehrer bes Ormuzb.

<sup>\*\*)</sup> Bendidat, Fragen 19. Zenbavesta von Kleuker B. 11, S. 377.

# 264 Geographifd : ftatiftifche Ueberficht

ofter als Ornamente vorkommen. Das Gerüst selber, auf bem der König und der Altar stehn, wird von zwei Reishen Männer über einander, gleichsam als von Caryatisden, getragen. Ich glaube nicht, daß dieses bloße Ornamente sind, sie haben vielmehr eine Beziehung auf! die Idee der Herrschaft, wie ich bei anderer Gelegenheit schon gezeigt habe. Unter ihnen, auf dem Balken, der has zweite Stockwerk zu tragen scheint, ist eine Reihe von Hund en ausgeschnicht; woran man wieder Zoroastrischen Cultus erkennt; denn nach den Lehren der Magier ist der Hund ein heiliges Thier, dessen Wartung und Pflege in den Zendbüchern auß schärsste empsohlen wird \*).

Das untere Stockwerk, welches ben Eingang vorstellen soll, ist bloß Architektonisch merkwürdig. Die Säulen an jeder Seite desselben tragen oben den Doppelkopf des Einhorns, und zu beiden Seiten sind hier, so wie in der obern Etage, Männer mit Spießen aussgehauen, je zwei und zwei, welche zu der Leibwache des Königs gehören. In dem Zwischenraum, der auch hier zwischen dem Nacken der beiden Einhorns-Köpfe gelassen ist, sind die Steinblöcke eingeklemmt, die das obere Gebälk tragen; zum sichern Beweise, daß da, wo Säulen mit solchen Capitalen von doppelten Einhornsköpfen sich sinden, sie die Bestimmung hatten, ein solches Gebälk oder Dach zu tragen \*\*).

<sup>\*)</sup> Der hund ift bas Geschöpf Ormuzb, ber Wolf, sein natürlicher Feind, Ahrimans, bes bofen Princips. Zener ift baher Bilb ber Wachsamkeit und bes Kampfs gegen Ahris man. Zenbavesta Anh. II. III. 44.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 230.

Die Erklärung bieses einen Grabmahls ist nun auch zugleich der Schlüssel zu allen übrigen. Denn die Vorstellungen auf den andern, sowohl dem zu Tschils-Minar, als denen zu Nackschi Rustam, sind der Hauptsache nach ganzlich dieselben. Allenthalben erblickt man dieselben vier Figuren; die zu Nackschi Rustam scheinen nur, so weit man nach den sehr unvollkommenen Abbildungen bei Chardin urtheilen kann, weniger Drnamente zu haben; jedoch das von Porter untersuchte und abgebildete keinesswegs; dagegen besindet sich bei einem derselben eine große Keilinschrift; die, wenn sie erst copirt und erklärt sehn wird, sichere Auskunft über die Bestimmung dieses Denkmahls geben wird.

An diese Untersuchung knupft sich nun aber unmittelbar eine andere, wodurch jene erstlich ihr volles Licht erhalten kann. "Was wollte man eigentlich mit jenen "kostbaren Grabmahlern? Warum gab man ihnen diese "sonderbare Einrichtung? Welche Beziehung hatten sie "auf den benachbarten Pallast?"

Die Behandlung der Tobten steht bei den Nationen gewöhnlich in Verbindung mit ihren Ideen von dem Zustande nach dem Tode. Nach Zoroasters Lehre folgt dereinst eine kunftige Auferstehung, die eine allgemeine Wiederkehr der Dinge zur Folge haben, die Ormuzds Reich, das Reich des Lichts, allgemein machen, und das Reich Uhrimans, des bosen Prinzips, vernichten wird \*). Daran schloß sich ganz naturlich die sorgfältige Ausbewährung des Körpers, dis er dereinst,

<sup>\*)</sup> Man fehe Benbavefta I. G. 27. 2c.

wann der Tod nicht mehr ift, aus feiner Gruft wieder bervorgeben, und in neuer Herrlichkeit sichtbar werben wird \*). Man betrachtete aber biefen Zwischenzustand als eine Fortfegung bes gegenmartigen &c bens, in ber baber auch bas Grabmal bes Ronigs als eine Bohnung angesehen ward, die mit allen ben Bedürfniffen und Bequemlichkeiten verschen fenn mußte, die er bei seinen Lebzeiten genoß. So bald man aber einmal von dieser Grundidee ausging, folgte ganz von felbst, daß ber Lurus bei ben Grabmablern zu einem boben Grabe getrieben merben mußte, eben fo wie er im wirklichen Leben stieg. Die verstorbenen Konige hatten nicht bloß ihre Rleider und Gerathschaften, sondern auch ihren Schat, und gwar, wie es scheint, hatte jeder feinen eigenen \*\*). Daburch murben also zu Persepolis unermeßliche Reichthumer aufgehäuft. Daraus folgte ichon von felbit bas Bedurfnig gahlreicher Bachen, Die nicht allein ben Pallast selber besetzten, sondern auch

auf den benachbarten Bergen ihre Posten hatten \*\*\*).

<sup>\*)</sup> S. Anhang zum Benbavefta I. B. I. S. 140.

<sup>\*\*)</sup> Der Schat bei bem Grabe bes Cyrus wird haufig ermannt. Man febe Arrian. I. c. Auch bie großen Schate der übrigen Könige, die zu Persepolis niedergelegt waren; bei Diodor, Arrian, Curtius, und allen Geschichtschreisbern Alexanders.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod. 1. c. Ueberbleibsel solder alten Castele sollen sich noch auf mehreren ber benachbarten Berge sinden. Chardin II. p. 141. Das merkwürdigste berselben, bessen Ueberbleibsel Porter sah, stand gerade an dem Eingange der Ebne Merdasat, den es beherrschte. Porter fand dort die

Nuch bie angesehensten Hofbebienten mußten dem Leichnam des Königs folgen, und bei seinem Grabe bleiben. Bagorazus, dem dieß von Sekundia-nus befohlen war, siel in Ungnade, weil er von dem Grabe des Artaxerres zurücklam \*). Bagapates, der Ausseher des Serails des Darius Hystaspis, folgte seinem herrn, und lebte bei dessen Grabe noch sieden Jahre dis er starb \*\*). Mit Wahrscheinlichkeit kann man daraus schließen, daß auch das Harem des verstorbenen Königs nach Persepolis habe wandern musten; wenigstens wurde es dadurch deutlich, wie die Soldaten Alexanders bei der Plünderung des königlichen Schlosses so viele vornehme Weiber und kostbare weibeliche Kleider dort vorsinden konnten \*\*\*).

Wie sehr übrigens solche Felsengraber im Persischen Geschmack waren, zeigen auch die in dem Berge ben Telmissus in Lycien. Bereits der Graf Choiseul-Goussier erkannte in ihnen Nachbildungen derer von Tschils-Minar †); und ein neuerer Beobachter bestätigt dieß ††). Sie lehren, daß nicht bloß die Konige, son-

beutlichen Spuren, bag einst auch ein Pallast und ein Tempel bort gestanden haben musse. Porter I. p. 515.

- \*) Ctes. Pers. cap. 46.
- \*\*) Ctes. Pers. cap. 14 19.
- \*\*\*) Diod. 11. p. 214.
- †) Choiseul Gouffier Voyage pittoresque I. p. 118. Quelle analogie frappante entre les tombeaux de Persepolis et cenx de Telmissa! Man sehe bei ihm die Abbildung Pl. LXVII.
- ++) b. v. hammer topographische Anfichten in

bern auch andere Große sich in folden Felsenkammern Ruhestatten bereiteten, beren Lage und Einrichtung ihre Usche vor jeder Storung sichern sollte; und sie boch so wenig hat sichern können!

Es ift also klar aus bem Bisherigen, bag bie Begrabniffe nicht nur einen Saupttheil ber Alterthumer von Persepolis ausmachen, sondern auch mit dem Uebrigen in einer genauen Verbindung stehen. Es wird nun aber auch klar senn, weshalb Persepolis als bie eigentliche Hauptstadt bes Reichs, als die Metropolis, wie Diodor fie nennt, betrachtet werben konnte. Sie ward als die eigentliche Beimath der Persischen Ronige

ber Levante. 1811. S. 109. 110. "Der Graberberg von Telmiffus lieg funfhundert Schritte von ben alten Stadtmauern. Er konnte auch allenfalls ber boppelte ober zweifache beißen, wenn man ben Schlogberg und Graber: berg unter ber Benennung eines einzigen begreifen will. Die Graber hatten urfprunglich teinen Gingang; fonbern fonnten nur mittelft Geruften in bie Felfen gearbeitet merben. Der offen gelaffene Eingang ward, wenn bie Refte ber Berftorbenen hineingebracht waren, mittelft ber, in ben fteinernen Leiften laufenben, Steintafel verfchloffen. Nachbem ber umgelegte Ritt ju Stein, und bas Gerufte abgebrochen war, mard Gingang und Aufgang bis gur Unmöglichkeit. — Mus Allem icheint hervorzugehen, bag Telmiffus von Griechen bewohnt, von Perfern beherricht, ber Sig ihrer Satrapen gewesen, welche, um ben hofftaat ber Konige fowohl im Leben als im Tobe nadzuahmen, die Graber von Perfepolis in ihre Proving übertrugen, und fo wie die Ronige in hoben Grabpallaften ruben wollten."

angesehen, nicht nur während ihres Lebens, sonbern auch nach ihrem Tobe.

Che ich Persepolis verlasse, muß ich etwas über ben Ramen fagen. Woher kommt ber griechische Name Persepolis (Perserftabt)? - Der gewöhnlichen Angabe nach fagt man, ber Persische Rame von Persepolis fei Iftafar ober Eftafar, ber alten Sauptftabt Perfiens, die in ber Gegend von Tichil-Minar und Rackschi Rustam gelegen haben soll. Aber erstlich ift es noch gar nicht erwiesen, daß biefer Rame wirklich Alt-Perfifch fen, wie die neuen orientalischen Siftorifer wollen \*); die judischen Schriftsteller 3. B., die von Susa und Ekbatana sprechen, wissen nichts bavon; und geset, er mare es auch, so ift ber Ursprung bes griechischen Namens bamit noch gar nicht erflart. Es ift aber ganglich gegen die Sitte ber Griechen, Die Stabtenamen auf biefe Art gang neu zu machen; Perfevolis mare bas einzige Beispiel bavon, und bas ift schwer ju glauben!

Ich halte Persepolis für eine Uebersetzung bes Mamens Pasargaba. Der Name Pasargaba, sagen uns griechische Schriftsteller, heißt soviel als bas Lager ber Perser \*\*). Soll ber Name biese Bedeutung haben, so muß man satt Pasargaba lesen Parsagab \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Man febe Herbelot Bibl. Or. unter Ifthatar.

<sup>&</sup>quot;) Steph. s. v. Massappadas, aus einem alten Schrift- fteller.

<sup>\*\*)</sup> Die Griechen haben ben Namen auf mehrerlei Weise veranbert. Sie schreiben Pasagarba, Passagarba zc. — ueber

# 270 Geographifch : ftatiftifche Lieberficht

und diese wahrscheinlich richtigere Form hat sich durchweg in der Erzählung des Curtius erhalten \*). Tene griechische Erklärung ist also völlig gegründet. Die Schwiezigkeit aber liegt darin, daß bei den griechischen Schristsstellern Persepolis und Pasargada als zwei verschiedene Derter angesührt werden. Dies bedarf einer weitern Unstersuchung.

Die Begleiter Alexanders, oder die ersten griechts schriftsteller, bei denen der Rame von Persepolis vorkommt, reden, wenn sie bestimmt sprechen, von dem königlichen Pallast der Perser, ohne der Stadt zu erwähnen: und die Beschreibung, die sie davon geben, läst keinen Zweisel, daß dies das Gebäude zu Tschils-Minar sey \*\*). Wenn sie aber unbestimmter sprechen, so verwechseln sie auch den Namen der Stadt und des Pallastes, und in diesem Sinn wird die Benennung Perssepolis auch von beiden gebraucht \*\*\*). Pasargada bingegen heißt bei ihnen der Ort, wo das Grabmal des Cyrus war, und wo sich nach andern Nachrichten auch

die Etymologie des Namens vergleiche man die Erläuterungen des h. Prof. Tych fen unter den Beplagen. Auch Ousely II, 317. erklärt Persepolis für eine Uebersehung von Pasargada.

<sup>\*)</sup> Curt. V, 6.

<sup>\*\*)</sup> Man febe Arrian. III, 18. VI, 30. — Um fich besonders vom lettern überzeugt zu halten, vergleiche man nur die schöne Beschreibung bei Diodor II. p. 215. von dem Pallaft zu Persepolis.

<sup>\*\*\*)</sup> So bei Arrian. VII, 1. und andern.

ein königkicher Pakaft fand \*). Diesen unterschieden sie Rets von bem erften; und es ift also allerdings fo viel Flar, daß ber alte Pallaft von Tichit-Minar und Pafargaba zwei verschiedene Derter gewesen find. Allein konnte der Rame Persepolis im weitern Sinn, inso= fern er nicht nur Rame bes Schloffes zu Tichil = Minar, fonbern auch ber Stadt, ober vielmehr ber gangen Gegend mat, wo jene Reihe after Perfischer Denkmalet fich fand, nicht auch das Grabmat des Enrue in fich fchließen? Nach den Rachrichten von Chardin erffrecken fich jene Ruinen auf zehn Lieus herum. Daffelbe fagen neuere Reisende \*\*). Was fann in Diesem Umfange nicht Alles gewesen senn? Pasargada konnte also schon Fiemlich entfernt von Tschil = Minar liegen, und doch in jenem Umfreise sich finden. Die fruchtbaren und schon bewällerten Ebnen von Merbafht und Morghab maren einst die Lieblingsplage gewesen, wo bas Perfervolt, noch ebe es bie Herrschaft Affens errang, kampirte. Der gange Strich beißt baber bas Perferlager, Pafargaba, und behieft biesen Namen als nach errungener Herrschaft aus den vormaligen Standplaten Stadte und Residenzen erwuchsen. Bei ben Griechen aber marb es Sprachgebrauch jenen Ramen auf ben Theil zu be= ichranken, wo bas Grabmahl bes Cyrus, war.

<sup>\*)</sup> Arrian. VI, 29. Steph. 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Ousely II. p. 421. Der Weg von Afchit: Minar nach Pafargaba geht über Sirvaeb, ein Dorf, bas man nach einer Reise von fünf Stunden erreicht. Allenthalben sah man die neberreste von Gebäuben, Pfeilern, Thorwegen, die in bemtelben Stil wie die zu Afchil: Minar erbaut waren.

#### 272 Geographisch: statistische Uebersicht

Die Lage von bie sem Pasargaba ift burch bie neuern Untersuchungen so bestimmt, daß schwerlich ein Zweifel darüber obwalten kann. Bir verbanken biefe Aufklarungen zuerst Morier, und nach ihm Porter. Beibe kommen barin überein, bag bas alte Pafargaba in ber Ebne von Morghab, wie fie nach einem bort befindlichen Dorfe genannt wird, zu feben fen; wo hochst merkwurdige Ueberbleibsel ber Alt- Perfischen Baufunft fich finden. Es ift bereits oben bemerkt, baß biese Ebne mit der von Merdascht, wo die Ruinen von . Tichil = Minar fich finden, zusammenhangt \*); Messungen haben gezeigt, daß die Entfernung Tichil = Minar bis babin neun und vierzig englische ober beinah eilf geographische Meilen beträgt \*\*). wird bei keinem alten Schriftsteller bie Entfernung von Persepolis bis Pasargada bestimmt angegeben; bag fie indeß nicht fehr bedeutend gewesen fenn kann, geht aus ber Erzählung ber Begleiter Alexanders, aus benen Arrian schöpfte, hervor. Alerander geht von bem einem zum andern; und von der Einnahme von Persevolis war auch die von Pasargada die unmittelbare Rolge. Indes scheint eine Entfernung von gehn bis eilf Meilen boch nicht zu groß, um dieser Angabe zu wider= forechen; zumal wenn man bedenft, daß biefer gange Beg voll von Denkmalern war; und ber Name von

<sup>\*)</sup> S. oben G. 197.

<sup>\*\*)</sup> Ousely II, p. 421, und Porter I. 508 nach genauer Meffung.

Pasargada sehr wohl auch ben größten Theil von biesem umfassen konnte \*).

Wenn gleich Morier die ersten Nachrichten über Marghaub und seine Alterthümer gegeben hat; verdanken wir doch auch hier Porter die genauern Untersuchungen. Die Sbne von Murghaub wird von dem Kur-Aub, dem Cyrus der Alten bewässert, der sich demnächst in den Beud-Emir oder Arares ergießt; und daher auch leicht mit ihm verwechselt wird. Sie ist eine der fruchtbarsten; und war auch, als Porter sie sah, sehr gut angebaut.

. \*) Die Grunde gegen bie Ibentitat von Murghaub und Pafargaba find am beften auseinander gefest von Hoeck Veteris Persiae et Mediae Monumenta p. 58. ect. Gie icheinen mir boch aber, feitbem wir bie genauere Befdreibung von Porter befigen, nicht hinreichend. Denn Erftens: Die Entfernung von etwa gehn Meilen fcheint bier nicht gu groß gu fenn. 3meitens: Es ift nicht ermiefen , bag Pafargaba gerabe oftlich von Perfepolis lag; (es liegt nordofflich), ba aus ber Stelle bei Plin. VI. 29. fich bieß nicht folgern lagt. Drittens: auch bie Darfch= route von Alexander bei ber Rudkehr aus Indien wiber: fpricht nicht; benn ber Konig ging gar nicht mit ber Armee nach Pafargaba; vielmehr ließ er biefe unter Bephaftion ben geraben Beg nehmen; Arrian. VIL 29. mit einem leichten Corps zur Er felbft ging nur Bebeckung babin, Arrian. VII. 29. um Reichsangelegenheiten ju ordnen; welches in bem niebergebrannten Pallaft von Persepolis wenig paffenb gewesen mare. Sein Marich, ber nordlich geben mußte, fpricht alfo mehr fur ale gegen bie Unnahme.

# 274 Geographifch: fatiftische Meberficht

Die bortigen Denkmaser lassen burch ihren Charakter, und die Inschriften in Keilschrift keinen Zweisel übrig, daß sie größtentheits der Alt-Persischen Periode angehören. Porter fand auch hier eine aus dem Felsen hervortretende Platsorm von gehauenen Mormorblocken, die künstlich an einander gestigt waren. Ihre Größe 300 Kuß in der Länge, 298 in der Breite macht es schon mahrscheinlich, daß einst ein großes Gebäude hier gestanden habe \*). Der Platz heißt jest Takt Suleiman (Salomos Thron).

In der Ebene sindet man einzelne Pfeiler, an welchen sich eine Inschrift in Keilbuchstaben sindet; an einer Stelle stehen selbst vier solche Pseiler, die ein Viereck bilden. Die Untersuchungen von Porter haben gezeigt, daß die Inschrift stets dieselbe ist \*\*). Aber an einem derselben, in der Naha der Grundlage eines Gebäudes, auf der man nur noch in zwei Reihen die Piedestale von Säulen sieht, sindet sich unter der gewöhnlichen Inschrift eine Figur in Relief, die sehr merkwürdig ist. Sie ist rammlich, von colossalischer Erosse, 12 Kuß hoch, bestleidet mit einem langen Gewande; einem sonderbaren

<sup>\*)</sup> Porter I, 484.

<sup>\*\*)</sup> Porter I. 489. wo bie Inschrift mit biplomatischer Genauigkeit copirt ist. Die Worte, bis auf den Namen bes Königs, sind dieselben, wie in Lichik: Minar. Rach Grotefends Uebersetung: Chrus, der herr, der König,
der Weltherrscher. In dem Namen des Königs bleibt
jedoch der dritte Buchstade zweisethaft. Man sehe die Beilage über Pasargada.

Ropfput, und vier Flugeln verfehn #). Auf teinem ber Verfischen Bauwerte tommt fie fonft, meines Wiffens, vor; woht aber, wern auch ohne ben Kopfput, auf babylonischen Cylinbern. Es ift nicht ber Ronig; fie hat nichts von seinen Insignien; auch nicht bas kunftlich gelockte Haupt = und Barthaar. Es ist ein boberes Als folches wird es burch bie Flugel bezeichnet; Die in ber Persischen Kunft, so wie bei andern Nationen, ein übermenschliches Befen bezeichnend, nie einem Sterblichen gegeben werben. Auffallend find die Flugel nicht blos burch ihre Größe, sondern auch durch ihre Bahl, ba ihrer - wie bei ben Cherubinen, womit sie schon Porter vergleicht \*\*), - nicht zwei sondern vier find. Aber besonders auffallend ift ber Kopfput. zwei flachliegenden Wibberhörnern fleben brei Klaschenähnliche Ziguren; auf beren jeber eine weiße Augel liegt. Genau dieselbe Tracht fah Porter auf einem weiblichen Ropfe auf ben Ruinen von Theben in Oberagypten; fie find zu zusammengesett, als bag an eine zufällige Uebereinstimmung hier zu benten mare. Die Widberhorner bezeichnen bei ben Aeguptern ftets den Cultus bes Ummon; die hellen Rugeln bei ben Perfern das Licht, bas Element und bas Symbol von Ormuzd. Unverkennbar ift hier also eine Verschmelzung bes Aegyptischen und Persischen Cultus, die sonst auf keinem ber bisher bekannten Alt=Persischen Baubenkmable sich finbet. Doch fehlen auf bem Persischen bie vier fogenannten Schluffel,

<sup>\*)</sup> Bei Porter I. Pl. 13.

<sup>\*\*)</sup> Porter I. 495.

bie Infignien ber Priefterweihe, welche auf bem Meanptischen an ben Ummonhornern hangen. Gine ahnliche Gestalt, mit vier Flugeln, jedoch ohne ben Kopfput, mit jeber Band einen Strauß erwurgend, finbet fich auf bem von herrn v. Dorow bekannt gemachtem Babylo= nischen Eplinder; nach Grotefends Erklarung ber Gerosch, einer ber Izebs, ber bobern Genien ober Diener bes Ormuzd \*). Gen es nun auf unserer Vorstellung biefer, ober Ormuzd felbst; immer bleibt es eins jener hobern Wefen bie ju Ormugbe Reich geboren.

Pasargada war, nach Strabo, das Werk bes Cyrus; ber eine Stadt und einen Konigesit hier anlegte; und bie Ebne von Murghaub enthalt nach Moriers \*\*) Rachrichten so viele Trummer, bag man nicht zweifeln fann, daß eine große Stadt hier einst gestanden habe; so wie die Beschaffenheit der bortigen Denkmahler deut= lich zeigt, bag fie ber Alt = Perfifchen Baukunft angehören.

Doch das merkwurdigste unter ben Monumenten von Pasargada ist basjenige, in welchem man bas Grabmahl bes Stifters bes Perfischen Reichs, bas Grabmahl von Cyrus zu erkennen glaubt \*\*\*). bieses sich zu Pasargaba fand, sagt nicht blos einstimmig

<sup>\*)</sup> Amalthea 11. S. 87. und besonders v. Dorow Morgenlanbifche Alterthumer , Erftes Beft,

<sup>\*\*)</sup> Morier I, p. 146. Strab. p. 1061, 1062.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe bie Abbilbung bei Porter I, Pl. 14. und bie ausführliche Beschreibung bafelbft p. 498 etc. Das Bott nennt es jest bas Grab ber Muttar Galomos.

bas Alterthum; fonbern eine genauere Beschreibung, bie aus ben Nachrichten eines Augenzeugen bes Ariftobul geschopft ift, hat uns Arrian erhalten \*). "In Pafargaba, schreibt er, in bem koniglichen Parabiese, mar bas Grabmahl bes Cyrus; um baffelbe mar ein Sain gepflanzt von mancherlei Baumen; es war bort ein Reichthum von Baffer; und tiefes Gras ftand auf ber Biefe. Grabmahl felbft hatte eine Unterlage von Steinen von vier Rug in vierecter Korm. Darauf ftand ein fleinernes Saus, bas bebeckt war; in welches eine Thur fuhrte, fo eng, bag ein nicht großer Mann nur mit Mube bineinkommen konnte. In bem Hause aber ftant ein golbener Sarg, in bem ber Leichnam bes Cyrus begraben war; und ein Gessel neben bem Sarge; bessen Ruge von goldgetriebener Arbeit maren; bie Unterlage maren baby-Ionische Teppiche; auf bemfelben aber lagen foftbare Bewander von Mebischer und Babylonischer Arbeit, von mancherlei Karben; und Retten, und Sabel, und Dhrgehänge von Golb und Ebelfteinen. In ber Rabe war ein fleines Saus fur die Magier gebaut, benen noch von Cambyfes Beiten her, vom Bater auf Cohn, bie Bewachung bes Grabmahls anvertraut war. Der Konig gab ihnen taglich ein Schaaf, ein Maag Getreibe und Bein; und monatlich ein Pferd zum Opfer fur ben Cyrus. Auf bem Grabmahl war aber mit Perfischen Buchstaben eine Inschrift, bie im Perfischen lautete: D Menfch ich bin Cyrus, der ben Perfern bie Berrichaft erwarb, und Afien beherrichte.

<sup>\*)</sup> Arrian, VI. 29.

# 278 Geographisch: flatistische Uebersicht

Beneide mir mein Grabmahl nicht!" Ift nun das hier noch stehende Gebäude das Grabmahl des Cyrus? Gewiß eine Frage, die keinem gleichgültig seyn kann, der für das Alterthum Sinn hat! Die Vergleichung muß es lehren.

Wenn nach dem Obigen es wohl nicht zu bezweifeln fieht, daß die Ebne von Murghaub das Lokal des alten Pafargaba ift, so muß bas Grabmahl bes Cyrus hier gesucht werben. Es fand fich, nach Arrian, in bem Ros niglichen Buftgarten, auf einer reich bemafferten Biefe mit tiefem Grase; und so ist es noch jest; nur die Gruppen von Baumen find verschwunden \*). Die Unterlage bestand aus vier guß langen Steinbloden, und bie Form war viereckt. Un dem Gebäude bildet die Unterlage ein långlichtes, nicht gleichseitiges, Biered, aus weißen Marmorbloden von erstaunlicher Große, Die in sieben Lagen Auffenweis übereinander liegen; ober in zehn, wenn man bie Lagen an bem Sause felbst mitzahlt \*\*). Das barauf stebende Gebaube selbst entspricht bem Meußern nach der Beschreibung von Arrian vollkommen. Der ganze Umfang, ber enge Eingang, bas fleinerne Dach - biefes Alles trifft zu. Selbst in bem Außboden, ber aus zwei gewaltigen Marmorplatten besteht, sieht man noch bie Bocher, in benen die Gifen befestigt waren, die mahr-

<sup>\*)</sup> Porter I, p. 503.

<sup>\*\*)</sup> So in der Abbildung bei Porter L. c. So past also auch ganz die Angabe eines andern Augenzeugen, des Oneswritus bei Strado p. 1062. der es deuxorespog nennt; und hinzu sett, in dem obersten Absat habe der Korper gelegen.

scheinlich einst bas barin ftebende Gestell mit bem Sarne festhielten \*). Die Rammer bat im Innern nur zehn Buß in ber Bange, fieben in ber Breite, und acht int ber Sobe; und kann kaum zu etwas anderem als einem Grabmabl gebient baben. Die Unterlage bilbet gwat fein vollig gleichsettiges, sondern langlichtes Bieted; allein ba bie lange Seite ber unterften Lage 44 Auf, bie febmale, 40 beträgt, fo ift ber Unterschied nicht in die Augen. Das Gange war außerbem von einer vieredten Colonnade eingeschlossen, aus 24 Gaulen bestebend, movon noch 17 übrig find, sechs in jeder Reihe. Dieg iff ohne Zweifel vie Einfassung, (Aspisodoc) beren Arrian, wenn auch nur im Worbeigeben, erwähnt. Bisher alfo scheint Alles so weit zu paffen, als es ba, wo man teine auf Meffungen begrundete Befdreibung bat, paffen fann. Rur ein Einwurf bleibt ubrig, die fehlende Infchrift \*\*). Aber inwendig ift eine spatere Arabische Inschrift einges hauen, die es wahrscheinlich macht, daß fur sie die altere vertilat if. Und konnte sie nicht an einer angehefteten Marmortafel stehn, die verlohren ist; oder auch an der bie Einfaffung bildenden Golonnade \*\*\*)? Endlich wenbet man ein, bas Gebaube sen nicht in dem Alt = Persi= schen Still gebaut. Aber bie Befchreibung Arrians lehrt

<sup>1)</sup> Porter I. p. 500. Aus ihm auch bas Folgenbe.

<sup>\*\*)</sup> Die Grunde gegen bie Unnahme findet man am beften auseinanbergeset in Hoeck veteris Persiae monumenta p. 59. So bald jedoch bie Ibentitat vom Murghaub und Pafargaba anerkannt ift, konnen bie Ginwurfe kein großes Bewicht mehr haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Porter 1. c.

boch, daß das Grabmahl des Cyrus eine solche Geffalt batte. Es war also Alt = Perfische Bauart. Und ein Diefem ahnliches Gebaube findet fich bei Nachfchi-Ruftam, bem Berge mit den Konigsgrabern gegenüber \*). 2018 bas Grabmahl bes Cyrus errichtet wurde, hatte bie Perfische Baukunst noch nicht zu bem Grade fich ausgebildet, ben sie nachmals erreichte; oder vielmehr die Felsengraber waren noch nicht Sitte, wie unter ben nachfolgenden Konigen. Die bobe Einfachbeit in Berbindung mit einer Starte, bie bem Lauf ber Jahrhunderte trotte, war wohl grabe bas, was man hier erwarten konnte, Die Wagschale finkt also mit und mas man finbet. ben Grunden fur jene Meinung; wer flatt ber Bahrscheinlichkeit volle Gewißheit verlangt, verkennt die Aufgabe, von ber die Rebe ift.

Wie man aber auch hierüber benten mag, so bleibt es gewiß, baß Pafargaba ein fruherer Bohnfit ber Perfischen Konige, ber oftere Aufenthalt bes Cyrus mar. Auch ift die Bergnlassung bazu nicht unbekannt geblieben. Denn hier bei Pasargaba mar es, wo ber Sieg bes Cprus über bie Meber erfochten mard, woburch bie Perfer bas berrschende Bolk, wodurch ihr Reich eigentlich gegrundet wurde. Nach ben ausbrudlichsten Beugniffen fiel nemlich hier bie Schlacht gegen Aftyages vor, bie bas Schicksal von Afien entschied \*\*). Durfen wir uns munbern, wenn ber Sieger hier fich einen Bohnfit er-

<sup>\*)</sup> Dies ift bas in Riebuhrs Reife It. S. 150, beidriebene Gebaube. Rach Murghaub tam Niebuhr nicht.

<sup>\*\*)</sup> Strabo I. c. Stephanus v. Πασσαργαδα.

baute; wenn er felbst sein Grabmahl fich hier errichten ließ? Aber auch nachmals blieb Pasargaba in ben Mugen ber Perfer ein Beiligthum, an welches religiofe Ibeen und Inflitute geknupft murben. Es war ber Ort, wo . bie Konige vor bem Antritt ihrer Regierung ihre Beibe burch die Magier erhielten. Sie wurden hier mit dem Gewand bes Cyrus angethan; mußten eine geweihte Speise und Trank genießen; und noch andere geheime Gebräuche wurden mit ihnen vorgenommen; ohne welche Beibe sie nicht als Konige angesehen wurden #). nachher brachten fie bier von Beit zu Beit ihre Opfer. Bon Cyrus lefen wir, daß er fiebenmal biefe beilige Wallfahrt vollbracht habe \*\*); und ahnliches wird vom Darius Syftaspis ergablt \*\*\*). Nicht ohne Bahrscheinlichkeit find von Porter bie Plate in Murahaub angegeben worden, die zu biefen heiligen Gebrauchen bestimmt Die oben beschriebene Platform scheint fich febr bazu zu eignen, bag hier bie offentliche Bekleibung mit bem Gewand bes Cyrus geschah. Das Gebaube, zu bem ber Pfeiler mit bem Bilbe bes Ormuzd gehorte, mar vielleicht bas Beiligthum, wo ber Konig bie Weihe von ben Magiern empfing; benn bag es religible Beziehungen hatte, ift nicht zu bezweifeln. Die Einbildungsfraft

<sup>\*)</sup> Diese Rachrichten verbanten wir Plutarch im Beben bes Artarerres; Op. I. p. 1012.

<sup>\*\*)</sup> Xonoph. Cyrop. VIII, Op. p. 228. 233. Aenophon fast bort ausbrucklich, biese Sitte habe noch in seinen Zeiten fortgebauert.

<sup>\*\*\*)</sup> Ctes. Pers. cap. 19.

#### 282 Geographisch: statistische Ueberficht

gefällt fich, bas Einzelne jener Weltschauspiele ber grauen Borzeit auszumalen; und es steht ihr frei, wenn es erwiesen ist, bag wir auf bem Fleck stehen, wo sie aufgeführt wurden.

Es ist nicht ber 3med biefer Untersuchungen, Alt = Persischen Denkmabler angftlich aufzugahlen, noch einzeln in Perfien zerstreut find; ba bieß schon binreichend von andern geschehen ist \*). Sie reichen vom Persischen Meerbusen bis nach Mebien bin \*\*). Indes bemerkt schon Niebuhr, bag manche Saulen und Bruchstude von Afdil-Minar anderswohin verschleppt sepen, um sich ihrer zu Anbauen zu bedienen \*\*\*). Mur über eins berselben, bas erst kurzlich angefangen hat be kannt zu werden, sen es mir erlaubt noch etwas zu fagen, die Felsendenkmahler von Bifutun, von benen wir durch Porter zuerst eine genauere Rachricht und Abbildung erhalten haben +). Sie find nur wenige Stunden von bem burch feine Denkmahler aus bem Beitalter ber Gaffaniben so berühmten Kirmanschah entfernt ++). Der

<sup>\*)</sup> Bor allen in der Abhandlung von Soch, veteris Mediae.
et Persiae monumenta; Goett, 1818,

<sup>\*\*)</sup> Für das füblichfte bisher bekannte halte ich das von Morier I. p. 51. erwähnte bei dem hafen Congun am Perfischen Meerbusen 27 1/2° d. B. Es sepen bort, sagt er,
ausgedehnte Ruinen und Scumpturen mit Persepolitanischem
Charakter.

<sup>\*\*\*)</sup> Riebuhr Reife B. II, 166.

<sup>+)</sup> Portor II, 154. Pt. 60. Die frühern Abbitbungen find ganz unrichtig.

<sup>. ++)</sup> Unter 34° 20' R. B. an ber Mebifchen Grenze.

Felfen von Bifutun erhebt fich 1500 Fuß in fentrechter Bobe. Um Suß beffelben ift eine Platform ausgehauen, abnlich ber zu Tichil - Minar, auf ber einft ein Gebaube gestanden hat, ober boch hat stehen sollen, Un der Felfenwand findet fich ein colossales Relief, in bessen giguren und Pfeilinschriften man isogleich die Alt- Perfische Runft erkennt. Es murbe, fagt Porter, zwei Monate toften, alle Bildwerke und Inschriften abzuzeichnen; wenn man die gefährlichen Bersuche machen wollte, sich binaufwinden zu laffen. Dur eine Reibe von zwolf Figuren ift von ihm abgezeichnet, die aber hinreicht, ben Ginn ber Borftellung zu fassen. Die hauptfigur ift ber Ronig. Er steht bier bewaffnet und als Sieger, indem eine Reibe Gefangener ibm vorgeführt wird, in ruhiger Stellung auf einem niebergeworfenen Feinde. In feiner Sand halt er ben Bogen. Als ben Konig bezeichnet auch ihn hier feine hohere Geftalt. Außerdem schwebt ber Kerver über ihm. Er hat die Medische Saartracht und Rleidung. Diefe haben gleichfalls zwei hinter ibm ftebenbe Leibmachter, ber eine mit bem Bogen; ber andere mit dem Speer. Borgeführt wird bem Konig eine Reibe von Gefangenen. Schon ihre bemuthige und gebudte Stellung murbe fie als folche bezeichnen; aber bie auf ben Rucken gebundenen Bande, und die um ihre Balfe geschlungenen Stricke, laffen baran keinen Zweifel. Ihre Kleider find bald etwas langer, bald furzer. Sie find bis auf ben letten ohne Kopfbebedung. Nur biefer traat eine fpige, zuderhutartige Muge. Auf bem Rleide bes britten in ber Reihe fteht eine Infchrift in Reil-Schrift; und fast jede Figur hat, nach Porter, eine über

### 284 Geographische ftatistische Uebersicht

Der Ronig fteht mit aufgehobener rechter Band; fid. Man konnte glauben, mehr ermahnend als brobend. bag er Gnabe verspricht. - Es ift nicht zu verkennen, baß er rebend bargeftellt ift. Er tragt nicht die Ziara; bas Saupthaar ift zwar gelockt, aber ber Bart ift mit einem Beutel überzogen. Alles beutet an, daß ber Ronig nicht in ber Soffleibung, sonbern in ber Feldfleibung erscheint. Merkwurdig ift zugleich ber Umstand, bag in ber Reihe ber Gefangenen ber hintere ftets etwas großer als ber vorbere erscheint; und baher ber lette mit ber erwähnten Ropfbefleibung ber größte ber Reihe ift. Die niebergeworfene, kaum noch kenntliche, Figur, auf welche ber Ronig tritt, hebt in flehender Stellung bie Urme auf; es ift aber flar, bag bie Rebe bes Ronigs nicht an fie, fondern an die Gefangenen gerichtet ift.

Die Erklarung eines noch so unvollkommen bekannten Denkmahls kann nicht anders als sehr unvollkommen
bleiben. Gewiß ist es, daß es ein Alt-Persisches Denkmahl ist; gewiß, daß es einen Alt-Persischen König als
Sieger darstellt, dem Gefangene vorgeführt werden, die
er zu begnadigen scheint. Auch das dürsen wir nun wohl
als gewiß annehmen, daß sich die Darstellung auf eine
bestimmte Begebenheit bezieht; nicht etwa eine allgemeine
Bersinnlichung der Größe des Persischen Herrschers seyn
soll; denn die vorgeführten Gefangenen gehören nicht
mehrern, sondern Einer, höchstens zwei Nationen an,
wenn die etwas längere oder kürzere Kleidung eine solche
Berschiedenheit bezeichnen soll. Aber wer ist dieser König, und wer sind diese Gefangenen? Hier müssen wir mit
Bahrscheinlichkeiten uns begnügen. Und wahrscheinlich

ift es allerdings, bag biefe Borftellung in bie frubften Beiten bes Perferreichs, in bas Beitalter von Cyrus gebort. Die Verfische Runft erscheint bier noch in ihrer größten Einfachheit; nicht fo ausgebildet, nicht fo ausgebreitet, wie auf ben Mauern von Persepolis. Bunderthieren und allegorischen Borftellungen ist hier keine Spur; bie Scene felbst ist historisch bargestellt. Dafur spricht ferner bas Local. Unter ben Rachfolgern bes Cyrus, unter Darius und Xerres, concentrirte fich bie Perfische Sculptur gleichsam auf Verfepolis und bie nachsten Umgebungen in ber ganbschaft Perfis. Diese murbe, wie wir theils schon gesehen haben, theils noch weiter feben werben, ber classische Grund und Boben Der Berg Bisutun liegt schon außerhalb ber Perfer. berfelben; an ber Mebischen Grenze. Satte man in biefen fpatern Beiten bie Besiegung eines machtigen Reinbes barftellen wollen, wurde es nicht in jener Gegend auf ben Felfen von Merbascht geschehen senn? Selbst ber Umstand, daß die Inschrift auf bas Kleid bei einem Gefangenen gefett ift, wovon fonft nie ein Beispiel vorkommt, scheint fie nicht eine frubere Kunftperiobe ju verrathen? Gehoren aber biefe Sculpturen fcon in Die erften Beiten bes Perferreichs, wer konnte benn ber bier bargeftellte Ronig anbers als Enrus fenn? Un Cambuses zu benken, erlaubt feine Geschichte nicht. Schauplat seiner Thaten war Aegypten. Auf Cprus hingegen murbe ungezwungen Alles paffen. Er flurzte bas Endisch = Phrngische Reich unter Crosus. Waren bie hier bargestellten Bolfer Ender und Phryger? Bare bie bobe und fpige Ropfbekleidung bie Phrygifche Dlube.

ähnlich ber bes Paris und Atys \*)? Wat vielleicht, ehe Persepolis gegründet warb, hier der gewöhnliche Wohnste von Cyrus gewesen; von wo er sich wiedersholt zu den Festen und Opfern nach Pasargada erhob? Dieß Alles sind Vermuthungen; — wir geben sie für nicht mehr als dieß; — aber doch wahrscheinliche Versmuthungen. Werden aber einst jene Denkmähler vollkändig abgebildet seyn; werden wir dann vielleicht in diesen Bildwerken die ganze Geschichte des Herrschers dargestellt sehen, den unste heiligen Bücher nicht wenisger als die Schristen der Griechen seiern?

Nach biesen Untersuchungen über bas Einzelne, barf ich es vielleicht mit einiger Zuversicht wagen, allgemeine Resultate für biese ganze Classe ber altesten Denkmahler Persiens zu ziehen.

Einmal: Die erklärten Monumente von Persepolis sind acht Persische Denkmähler; eine Menge Beweise kommen zusammen, wodurch man dieses unwiderleglich darthun kann. Es ist so scharf erwiesen, als sich aus jenen frühen Zeiten irgend etwas historisch erweisen läßt, daß jene alten Grabmähler die Grabmähler Persischer Könige sind; und so bald dieß dargethan ist, folgt auch von selbst, daß die Gedäude von Tschil-Minar denselben Ursprung haben. Denn die Architektur, die religiösen und mythologischen Borstel-lungen, sind nicht nur bei beiden völlig dieselben, sons dern die Grabmähler gehören gewissermaßen zu den Gesen die Grabmähler gehören gewissermaßen zu den Ges

<sup>\*)</sup> Mau sehe barüber ben Auffat von Grotefend in ber Amalthea II, S. 98, 20,

banden, mit denen sie durch ihre Nahe so gut wie ein Ganzes ausmachen. Es kommt ferner nichts auf diesen Monumenten vor, das gegen Persisches Cosum oder Sitte ware, vielmehr ist alles demselben völlig angemessen. Die Kleidung ist Medisch Persisch, wie wir sie erwarten mussen; die Religion ist Jorosprisch; denen wenn man auch den Fenerdienst nicht als genugsamen wenn man auch den Fenerdienst nicht als genugsamen Weweis dafür annehmen wollte, so würde doch die Barischlung des Fervers dieß unwiderleglich beweisen; die Einrichtung des Hoses ist gerade sa, wie sie nach dem vorhandenen Nachrichten bei den Persern sich fand. Und könnte noch irgend ein zweisel übrig senn, so wied er jeht durch die Erklärung der Inschristen gehoben, in der nen man die Namen der Persischen Könige lieset.

Zwentens: Ungeachtet aber das Zeitalter dieser Denkmähler hinreichend erwiesen scheint, so ist es doch höchst wahrscheinlich, daß die Perser sie nicht sowohl selbst erbaut haben, als vielmehr durch andere haben erbauen lassen; und diese Bermuthung ist dem gewöhnlichen Gange der Dinge im Orient völlig gemäß. Die rohen Bolker, welche dort vom Nomadenleben als Eroberer zu sessen, welche bort vom Nomadenleben als Eroberer zu sessen Bohnsigen sortgehen, können sich selber nicht sogleich Städte und Palläste erbauen; allein sie bedienen sich dazu der untersochten Nationen, die Baukunst und bildende Kunste bereits zu einem gewissen Grade der Bollkommenheit gebracht haben. So machten es die Mongolen in China, die Chaldaer in Babylon, und mehrere andre. Bon den Persern meldet uns ausdrücklich die Geschichte: daß sie unter Cambyses Baumeister aus Aegypten hieher

tommen liegen, um bie Schloffer in ben Sauptflabten ibres Reiche, in Susa und Persepolis, anzulegen \*). Bon Megyptischer Runft zeigen frenlich, wie wir noch unten weiter bemerken werben, die Monumente von Perfepolis feine Spur; fo wenig in bem Character ber Architektur im Gangen, als in den bilblichen Borftellungen. Unmöglich konnten biefe Ibeen in ben Ropfen Meguptischer Kunftler fich erzeugen; fo wenig als bie Erbauer unferer fogenannten Gothischen Gebaube, in ein anderes Band verfett, auf einmal murben fabig gemefen fenn, Berke ber Baukunft in Griechischem Geschmack zu errichten. Der vorherrschende Character jener Architectur, ber sich in Terraffenanlagen gefiel, bie Aegypten gant unbekannt blieben, mar ichon um vieles alter als Cambyfes Eroberung, war acht assatisch, wie bie Nachrichten von ben ichwebenben Garten ber Semiramis in Babplon geigen. Bill man alfo bennoch jenem Bericht Glauben beimeffen, fo kann fich bie Arbeit jener Aegnotischen Baufunftler fcwerlich weiter als auf bas Mechanische der Ausführung erstreckt haben. Dag man fie bazu. besonders zu ber Behandlung und Bearbeitung großer Steinmaffen, vielleicht auch zu ber Ausführung ber Reliefs nach vorgeschriebner Beichnung vortreslich gebrauchen konnte, fallt in die Augen, sobald man die Megnytischen Monumente kennt. Aber auch bieg Alles zugegeben, bleibt boch immer die Frage ubrig : wo benn biese Baukunft eigentlich berftammte, wer barin bie Lehrer ber Perfer, und mo bie Mufter maren?

<sup>\*)</sup> Diod. I. p. 55-

# bes Perf. Reichs nach b. Satrapieen. 289

Die naturlichste Antwort ist unstreitig: basjenige Bolt, von bem bie Perfer ihre übrige Cultur annahmen, bie Meber. Nach allem bem was von bem Lurus ber Meber und des Medischen hofes, mas von ihrer hauptftabt Etbatana, auch ursprunglich einer fich, wie es scheint, terraffenartig erhebenben Burg \*), ergablt wirb, muffen wir annehmen, bag auch bie Bautunft ben ihnen eine gewisse Ausbildung erhalten hatte; und mas bisher nur Bermuthung war, ift burch bie Nachrichten ber neuesten Reisenben beftatigt. Die Spuren ber alten Ronigeburg von Etbatana, (auf welche wir balb unten wieber jurudfommen werben,) zeigten Morier und Dorter benselben Charafter ber Baufunft, ben fie zu Tschil-Mingr fennen gelernt batten; biefelbe Gestalt ber Gaulen. bieselben Schriftgrten. Konnen wir baraus etwas anbers ichließen, als bag bie Perfer mit ihrer übrigen Cultur von borther auch ihre Baufunft erhielten? Alle Borftellungen auf biefen Denkmablern aber find fo offenbar aus ber Magischen Religion, die bei ben Debern berrschte, bergenommen, bag man schwerlich zweifeln kann bag unter ber Leitung biefer Priefterkafte, und nach ben von ibnen angegebenen Ibeen, biefe Gebaube aufgeführt find; benn jene bilblichen Borftellungen, die uns vielleicht als Bergierungen zuerst erscheinen, find offenbar weit mehr als bloße Bergierungen, ftehen mit ben Gebauben felbft in ben engsten Beziehungen. Magische Religion aber und Magische Priefterkafte beschrankten sich, so wie Mebische Berrschaft, keineswegs blos auf Medien, sondern bebn-

<sup>\*)</sup> Man febe bie Beschreibung bei Herod. I. 98. Deeren's bift. Schrift, 25. 10.

# 230 Geographisch : statistische Uebersicht

ten fich auch über die öfflichen Länder, vor allen am Drus, bis ju ben Inbischen Grenzgebirgen aus; alfo bis zu ben Gegenden, aus welchen, wie oben gezeigt ift, bie Sagen jener Bunberthiere berftammen, welche wir auf biefen Denkmablern abgebilbet feben. Hier taa Baftrien, burch feine Fruchtbarkeit, burch feine Lage moifchen bem Drus und Indus, und burch feine Berbittbung mit Indien immer eins ber reichsten ganberund ein Daupttheil bes großen Mebischen Reichs, beffen Konige weit fruber zu Battra als zu Etbatana verweilt zu haben scheinen \*); aber auch bas gand wo Boroafters Religion und Gesetzgebung eigentlich zuerft Wurzel faste und fich verbreitete ##), also auch bas einentliche Baterland ber Mebischen Cultur. also die Perfer von baher ihre Baukunft erhielten, fo beißt bieß bennoch nichts anders, als baß fie die Schuter ber Meber wurden.

Die Nachrichten ber Alten schreiben zwar zum Ebeil bie Anlagen von Pasargaba und Persepolis ben beiben er ften Persischen Herrschern, bem Chrus und Camby ses, zu \*\*\*). Es kann bieses aber mit ber Mei-

<sup>\*)</sup> Ich ichließe bieß aus bem Zenb : Avefta, wo ber gewöhn= liche Sie ber Konige bahin verlegt wirb, f. unten im aweiten Abschnitt.

<sup>\*\*)</sup> Richt aber erft unter ber Regierung bes Darins hp= ftaspis, wie man haufig annimmt; sondern schon lange vor dem Ursprunge der Persischen Dynastie, wie ich weiter un= ten zeigen werbe.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod. II. p. 215. Steph. v. Πασσαργαδαι. Ael. Hist. Anim. I. 59.

#### bes Berf. Reichs nach b. Satrapieen. 291

nung daß Darins und Xerres als die Hampterbauer genannt werden, sehr gut bestehn. Schon Nieduhr hat
bemerkt, daß die Gebäude von Persevolis nicht von
gleichem Alter, und auch nicht nach Einem Plan angelegt zu seyn scheinen; welches letztere besonders van denen auf der dritten Verrasse gilt. Gewiß sind, wie es
bei den Aegyptischen Vempeln noch deutlicher werden
wird, die meisten großen Denkmäler der Baukunk,
welche uns das höhere Alterthum hinterlassen hat,
viel langsamer entstanden, als man gewöhnlich glaubt.
Nichts ist also wahrscheinlicher, als daß an den Anlagen
von Persevolis auch mehrere der Persischen Känige gebaut haben, um so mehr, wenn es zugleich ReligionsPsicht war; oder auch das Bedürsniß allmälig Erweiterungen nothwendig machte.

Drittens: Auch die Bestimmung von Perssepolis ist jest für uns kein Rathsel mehr. Es war so wenig ein Tempel, (bergleichen die Perser überhaupt nicht hatten), als eigentliche Residenz; wenigstens nicht in den blühenden Zeiten des Persischen Reichs. Es erswuchs, wie die mehrsten Hauptstädte Asiens, aus dem Hossager der ersten Persischen Eroberer; und war also allerdings ihr erster Wohnsig. Nachmals aber horte es auf dieß zu senn; allein die Ideen von Raterland, Herigion, die man daran knüpste, machten es zur Heimath und Todtenresidenz der Könige; nicht zum Tempel, aber zum Geiligthum der Nation; erbaut auf väterlichem Boden, und Wohnsig der väterlichen Götter; ja endlich durch seine Einrichtung und seine Kunstwerke zum Sinnbilde des Reichs und

# 292 Geographisch : ftatistische Ueberficht

seines Glucks unter bem Schatten eines milben Despotismus nach bem Ideal bes Drients, wo alle Stande
bes Reichs, wo ber König, die Großen und das Bolk,
ihre Pstichten nicht weniger als ihre Vorzüge sich in
bildlichen Vorstellungen näher vor Augen gerückt sahen.
So wurde es also ganz das, wosür das Alterthum es
ausgiebt, das Haupt des Reichs, das Persisch e
Capitol, (caput regni, metropolis Persarum.)
und so erklärt es sich von selbst, wie der Macedonische Eroberer durch die Zerstörung dieser Monumente seiner Rachsucht ein Opfer bringen konnte. Die Verwüstung
von Persepolis sollte ganz Asien zeigen, daß Persiens Herrschaft zertrümmert, und ein neues Sestirn den Ländern des Orients ausgegangen sey.

Endlich fen es mir erlaubt, biefe Erflarungen von Persepolis noch mit einigen Bemerkungen über bie alte Runft bes Drients, wie fie bier ericbeint. au beschließen. Auch von biefer Seite find biefe Ueberbleibfel von bem bochften Intereffe, weil fie uns in gang frembe Regionen und einen gang fremben Ibeenfreis verfeben. Wir tonnen aber jest mit viel größerer Buverlaffigfeit barüber urtheilen, ba ein Renner und Reichner wie Porter fie mit Geift beschrieben, und mit ber gewissenhaftesten Treue abgebilbet bat. Was man fonft nur als Bermuthung angesehen haben murbe, ift jest jut Gewißheit geworben; bag bie Bankunft, und bie fich an fie anschließenbe Sculptur, fcon lange vor ben Persischen Beiten in bem innern Affen auf einer viel bobern Stuffe geftanben haben muffe, als man gewohnlich glaubte. Ber biefes leugnen wollte mußte annehmen, daß fo vollenbete Runftwerke, als die Denkmaler von Tichil = Minar uns zeigen, auf einmal gleichfam aus bem Nichts hervorgerufen werben konnten. Die Baufunft zeigt fich hier, in allem was ihren mechanischen Theil betrifft, auf einem wunderbaren Grabe ber Bollendung. Rein Aled ber Erbe, Aegun. ten vielleicht ausgenommen, bat folches Mauerwert aufzuzeigen, als bie Trummer von Persevolis. Es war zwar eine große Erleichterung fur ben Baumeister, bag bas angrenzende Gebirge selber, gleich an Ort und Stelle, ihm die Materialien barbot; allein die Bearbeitung und genauere Zusammenfügung ber ungeheuren Marmorblode ift von keinem andern Bolke zu einem folden Grade der Bollkommenheit gebracht. Aber fast noch mehr Aufmerksamkeit verbient ber gange Charafter biefer Architektur, ber gerabe bas Gegentheil ber Meapptisch en zu fenn scheint, womit man ibn fo unschicklich verglichen bat. Irre ich nicht, so blickt aus beiben die ursprungliche Lebensart beiber Bolfer beutlich Bei ber Betrachtung ber Aegnptischen Gebaube bringt fich bem Beobachter gleichsam von felbft bie Bemerkung auf, bag alles nach Grotten und Solen geformt ift, und ein Troglodytenvolk, bas aus biefen bervorging, Erbauer bavon mar. Die kolossalischen Tempel von Theben und Philae find unverfennbar gleichfam Ibeale ausgehölter Felfen; ihre biden und furzen Saulen erwuchsen aus ben Stuten, bie man von bem: Gebirge felbft in jenen Solen ftehn laffen mußte; alles ift Bild von nieberbrudenber Schwere, und machtigem Wiberstande. — Dagegen scheint die Anlage von Per-

# 294 Gengeaphifch: flauftifche Ueberficht

sepatit ein Bolb zu vereathen, bas nicht in ben Boten feiner Gebirge lebte, fondern frei und ungebunben auf seinen Boben und in seinen Walbern herumzog; und fethet, als es fich feste Bohnfite moulte, in feinen Gebanben seine ursprungliche Areiheit so wenig als mog-· lick belchränken mollte. Zene Terraffenanlage, die gleichsam eine Kortsehung bes Gebieges zu senn fcheint, mit jenem Balbe von Gaulen, mit jenen Balling, mo ohne Breifel einst kuhlende Strome kunflicher Baffer swamgen, mit jenen Treppen, die nach jest bas belastete Cameel bes Arabers fo bequem als fein Kubrer erft fleigt \*), - gleichsam ben Beerstraßen fur die Rationen, die neben ihnen abgebildet find - nahert sich eben so sehr bem Charakter ber lachenden gandschaft, die ber Kunftfteiß bed Verferd in Parabiese umschuf, als bie Coloffaltempel Megpptens ben Felfenholen ihrer Gebirge Die Gaulen von Perfevolis ftreben schlank und boch fest empor, und zeigen noch das Bild ber Palme und bes Latus, von benen fie mahrscheinlich bergenommen waren. So wie bei ben Tegyptern alles bebedt und oft niebergebrückt erfcheint, so ist hier alles offen und frei; in schöner Sarmonie mit bem Charakter bes Bolks, bas die Sonne, die Elemente, und bas. offene Gewolbe bes Himmels zu ben Gegenstanden feiner Berehrung muchte!

Auch die bildende Kunst trägt auf den Denkmahlern von Tschil-Minar ihren eigenen Charakter. Es ift der Charakter des Ernstes und der Würde. Die Kunst

<sup>1).</sup> Le Brayn IV. p. 358.

erscheint hier als gebildet an einem Hose, und zwar an einem Drientalischen Sofe. Leine weibliche, fo wie teine nadte Geftalt zeigt fich in allen biefen Runftwerten; bie Geheimniffe bes Harems burften nicht bem Anblicke Preis gegeben werben. Bei ben mannlichen Riguren keine heftige Bewegung; selbst nicht wa ber Ronig bas Ungeheuer tobtet; nur bei ben Wierkampfen zeigte bet Runftler, daß er auch beftige Wewegung auszubruchen. vermochte. Da fast alles Darftellung bes Grofes war, ober boch fich auf ben Hof bezog, so burfte keine andere. Stellung bargestellt werden, als die bei Sofe zulaffig war. Aber biefer Ernst und biefe. Burbe artet boch nicht in Steifheit aus. Nicht bas Gefühl bes Schonen, aber bas Gefühl ber Chrfurcht follte erregt werben; und biefer Broeck ift vollkommen erreicht. Merkwarbig ift es, bag. keine Spur einer Statue sich zeigt. Die Persische Sculptur beschrantte sich, scheint es, auf bas Relief; bas bald mehr bald weniger hervorfpringend erscheint; bei ben ben Eingang bewachenben Bunderthieren halb zur Statue wird. Bie gang verschieben ift ber Charafter bes historischen Reliefs bei ben Versern von bem bei ben Teguntern, mo Gefechte und Siegesaufzuge die Lieblingsgegenffanbe find! Dort ber Ausbruck ber heftigsten Bewegung, hier ber Ausbruck ber Rube! Auch bei ben Gegenständen die fie barftellt, unterscheidet sich bie bilbende Kunft bei biefen Danumenten von der Aegoptischen, wie von der Sudi-Berschmabt fie es gleich nicht, auch übermensch. liche Wesen, Fervers und Igabs, barzustellen, so stellt fie boch nicht die Gottheiten selber bar. Mit der Architektur aber fieht fie in bem engften und richtigften Berhalt-

# 296 Geographisch : statistische Ueberficht

niß. Wie jene zwar groß, aber boch nicht colosfal ift, ist auch fie es nicht. Sobe Ginfachheit ift aber bas Eigenthumliche von beiben. Es war die einfachste und jugleich bie naturlichfte Ibee, von ber ber Runftler ausgeben konnte, bie erfte gur Dollmetscherin ber andern gu machen. So boten fich beibe wechselsweise bie Banb, und ber Bilbhauer belebte gleichsam bas Bert bes Baumeisters, indem er es unternahm, bie Bestimmung jebes Theils finnlich barzuftellen. Geine febr mannigfaltigen Borftellungen wurden baburch ju einem großen Gangen, so wie die Theile bes Gebaubes ein Ganzes ausmachten. Un biefe Sauptibee, verbunden mit ben religiofen Begriffen des Bolks, schließen fich alle Nebenvorstellungen, schlie-Ben fich felbst bie kleinsten Bergierungen an. Alles, bis auf die fabelhaften Thiere, ift treue Copie ber Natur. Bon den Theilen dieser Thiere entlehnte er die mehrsten Bergierungen, die fich fast allein auf ben Ropf bes Ginhorns, die Klauen bes Greifs, und wenige andere beschränken. Und wie abentheuerlich auch die Gestalten biefer Geschöpfe ber Kabel anfangs erscheinen, so zeigt fich boch, sobald man fie in ihre einzelnen Bestandtheile aufloset, daß sie aus nicht mehr als funf ober fechs wirklichen Thieren jusammengesett find, bem Pferb, bem Lowen, bem Dnager, bem Abler, bem Scorpion, und vielleicht bem Rhinoceros. - Aber fo beschränkt biese Mythologie bes Runftlers ift, so weit ift fein Befichtefreis, in fo fern er bie wirkliche Belt barftellt. Er kennt bie Nationen von mehr als Ginem Belttheil, er unterscheibet aufs genaueste ihre Profile und ihre Trachten. Der Neger mit seinen aufgeworfenen

Lippen und feinem Wollhaar wird fo treu von ihm ab. gebilbet, als ber halbnackte Inder; und berfelbe mechanische Aleiß, und die hohe Bollenbung, welche die Architettur auszeichnet, ift auch ben Berfen feines Meiffels eigen. Man gablt noch bie Ragel in ben Bagenrabern auf bem großen Relief; und bas haar bes Regers ift fo forgfaltig ausgearbeitet, bag man es unmoglich mit bem bes Affaten verwechseln fann \*). Diese, fast anastliche Bollenbung, die man auch in ben Inschriften wieber findet, die noch bazu meist zweimal wiederholt find, war vielleicht bie beständige Gefährtin ber Rindheit ber Runft. Sie folgte von felbft, fo lange ber Runftler auf nichts weiter Anspruche machte, als auf treue Copie ber Natur; allein fie mußte fich auch verlieren, so balb er fich über biese binaus zu Ibealen erhob. Die mechanische Geschicklichkeit ber hand bleibt aber barum immer nicht minder bewundernswürdig.

Wir verlassen jeht die Ruinen von Persepolis. Wenn ber Forscher sich genothigt sieht, die durftigen Trummer gewesener Königöstädte aus den noch durftigern Ueberbleibseln zum Theil verlorner Schriftsteller zu deuten, so darf er vielleicht einige Ansprüche auf die Nachsicht der Leser machen. Der sicherste Beweis, falsch erklart zu haben, ware in einem solchen Falle der, wenn man es sich anmaaste, Alles erklaren zu wollen.

Die Provinz Su fiana begrenzte bie Banbichaft Pars gegen Beften, und trennte fie von Babylonien. Sie wird nicht felten als ein Theil von bem eigentlichen

<sup>\*)</sup> Riebuhr II, S. 130. 147.

# 298 Geographifch : ftatiftifche Uebersicht

Perfien betrachtet; allein fie ward in ber Perfischen Provinzeneintheilung bavon geschieben, und bilbete eine eigene Satrapie, die ungefahr um die Balfte kleiner als bas Hauptland Verfien war \*). Der Beg von bem einen zu bem andern lief über eine Rette hober und steiler Gebirge, bie von roben und friegerischen Bolfern bemobnt murben, unter benen die Urier die berühmtesten find. Die Stamme von ihnen, die noch in ber Ebne ibre Bobnfite batten, geborchten ben Satraven von Perfien; allein die Bewohner des Gebirgs waren ein Raubervolk, bas fich so wenig um die Herrschaft ber Perfer Elimmerte, bag fie fogar bem großen Ronig, wenn er von Susa nach Persepolis zog, einen Tribut fur die Erlaubniß ber ungehinderten Durchreise abpresten ##). Uebrigens lebten fie von dem Ertrage ihrer Beerden, ber so beträchtlich mar, daß ihnen Alexander einen jahrlichen Tribut von 30000 Schafen, außer einer Ungabl Rinder und Pferde, noch als eine Gnade auflegen fonnte \*\*\*).

Sufiana war von ben Ciffiern hemahnt, einem zwar nicht eigentlich Perfischen, aber doch verwandten Stamm, ber Perfische Sitten und Tracht angenommen hatte †). Es lag unter gleichem Clima mit dem Haupklande; allein eine größere Anzahl Fluße, die es

Ţ

<sup>\*;</sup> Sie erscheint als eigene Satrapie bei Arrian III, 16. und dfteren

<sup>. \*\*).</sup> Arriga. III, 17. Strab. p. 728.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. 1. c.

<sup>+)</sup> Herod. V. 49. VII. 62.

bewässern, unter benen ber Eulaeus, (Ulai bei ben Spalbaern) und der Choaspes die berühmtesten sind, geben ihm eine größere und allgemeinere Fruchtbarfeit \*). Das Land bildet eine völlige Ebne, mit dem swehtbarsten Boden, der einst Baumwolle, Reis, Zuder und Korn, in Menge erzeugte. Jeht ist, mit geringen Ausnahmen, das Land eine völlige Sindde, die auch von den Reisenden am wenigsten besucht ist. Erst Kinneir und seinem Begleiter Dein mouth verdanken wir einige Nachrichten \*\*). Selbst Porter kam nicht hin, sondern schöft nur aus den Berichten der eben erwähnten Männer \*\*\*). So ist es nicht zu

<sup>\*)</sup> In ber Bestimmung ber Kluffe von Sufiana berricht große Berwirrung bei ben alten Geographen. Serab. p. 1060. Sie ju vereinigen ift unmöglich. Außer bem Gulaeus und Choafpes nennt Arrian III. 17. noch ben Pafitis gris, ben man aber nicht mit bem fpåtern Bafitigris, ber aus ber Bereinigung bes Cuphrats und Zigris entftanb. verwechsein barf. Muf Rinneirs Charte beift ber Gus lgeus jest ber Karun, in ben fich ber Abzal ergiests ber Chagipes ber Rerah; ber Pasitigris Moras, Der Rarun und Rerah vereinigen fich mit einander; und alle ftehn mit bem Dichat el Arab burch Canale in Berbinbung ; haben boch aber auch ihre eigenen Munbungen. Aber fcon bas ift ungewiß . ob bie Ramen Choafpes und Eulgeus bensetben Blug bezeichnen, ober verschieden find? nicht weniger welcher von beiben der Karun und ber Rerab ift?

<sup>\*\*)</sup> Kinneir Memoir of the Persian Empire p. 92. gic.

<sup>\*\*\*)</sup> Porter II, p. 411. etc.

verwundern, wenn in der genauern Beschreibung desselben Dunkelheiten übrig bleiben. Gleichwohl mar es eins ber Sauptlander bes Perfischen Reichs; und burch feine Fruchtbarkeii berühmt. Aber noch ungleich berühmter wurde es baburch, bag es ber gewöhnliche Aufenthalt, ber Persischen Konige im Winter war. . In ber Mitte beffelben lag Sufa, eine Stabt, beren Rame bei Griechen und Drientalern gleich bekannt mar. Sie wird bei ben einen wie bei ben andern als gewöhnliche Residenz ber Persischen Konige geschildert; wo biese lettern, um bem machtigen Babylon naber zu feyn, ihre Wohnfige follen aufgeschlagen haben #). Man erblidte bier alle bie großen Unlagen und Gebaube, welche ber Burus ber Perfischen Berricher erforderte; Pallafte, Bofe und Paradiefe, von unermeglichem Umfang \*\*); allein die Beit hat von allen biefen, fo viel wir miffen, nichts übrig gelassen. Go befrembend biefes auch bemjenigen scheinen mochte, ber so eben die Ruinen von Persevolis verließ, fo geben uns boch bie Schriftsteller eine befriedigende Urfache bavon an. Die Gebäude von Susa waren nicht so wie jene aus Marmor, sonbern vielmehr nach Art ber Babylonischen aus an ber Sonne geborrten Bacffeinen gebaut, und mußten alfo auch mit biefen ein gleiches Schicksal haben \*\*\*). Aber

<sup>\*)</sup> Herod. V. 49. und besonders Strab. p. 1058. Die jubi: schen Schriftsteller, wie Efra, Rebemia, Daniel, der Berfaffer bes Buchs Efther 2c. erwähnen Susa alle als Residens.

<sup>\*\*)</sup> B. Efther I, 2. 2c. Steph, v. Docoa.

<sup>\*\*\*)</sup> Strab. p. 1059,

selbst die Lage von Susa ist streitig. Man suchte es bisher gewöhnlich in dem jehigen Schuster, einer nicht unbeträchtlichen Stadt, an dem Karun; allein die neuesten Untersuchungen machen es wahrscheinlicher, daß das zehn Meilen davon westlich in der Nahe des Kerah liegende Schusch das alte Susa sen hohes Alterthum verrathen. Dagegen lassen die Ueberbleibsel in Schusch keinen zweisel, daß sie dem Badylonisch Persissehen Zeitalter angehören. Man erdlickt dort Hügel aus Backsteinen, Strados Angaben gemäß ganz denen des alten Badylons ähnlich; von denen der größere zwei, ein anderer Eine Englische Meile im Umfang hat; alle zusammen aber eine Ausbehnung von zehn bis zwölf

\*) Die Grunde fur Soufd, wo es Rennel, und fur Sous fter, wo es D. Bincent fucht, find auseinander gefest in Kinneir Memoir p. 101. etc. Beibe wollten bie Lage nach bem Alufinftem von Sufiana beftimmen; welches boch nach Rinneirs eigenem Geftanbnis nicht mehr mit ben Rachrichten ber Alten in Uebereinftimmung zu bringen ift , p. 104. Der entscheibende Grund fur Sould fcheint mit in ber Befchafe fenheit ber bortigen Ruinen in Bergleichung mit ben Rach: richten im Strabo ju liegen. - Dann bie Lage. Strabo fest p. 1058. Die Entfernung von Perfepolis nach Sufa 4200 Stabien = 105 geographifden Meilen. Die Entfernung bis Schufter betragt aber nur 70 Deilen; die nach Schufch boch 80 in geraber Linie. Rach Curt. V. 3. tam Alexander in vier Tagereisen von Gusa bis jum Pasitigris; ber nach ihm ber Karun fenn muß - bieg pagt auf Schusch.

# 302 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

Englischen Meilen haben #). Gewiß ftand also hier eine große Stadt. Teinmouth fab bier mehrere Marmorblode mit Sculptur; von benen ber eine von ihm abgezeichnete auf ber einen Seite Figuren von Thieren; auf ber andern Keilschrift, ber Babylonischen ahnlich, entbalt \*\*). Die Gegend ist jett eine vollige Bufte, Die nur von dem Gebrull ber Lowen, und bem Gefchrei ber Hoanen wiederhallt; boch ift fie noch burch ein Beiligthum, das Grabmabl Daniels, berühmt; das wenigstens geigt, bas auch die Sage bes Drients hier bas alte Sufa Die Erbauung von Sufa wird von Ginigen bem Cprus, von andern bem Darius, Huftafpis Cohn, augeschrieben \*\*\*); und seit Darius erscheint Sufa als gewöhnliche Residenz ber Perfischen Ronige. Much fie erwuchs allmahlig aus bem Hoflager ber Perfischen Bertscher, die griechische Dichtersage ruckte ihren Ursprung in ein noch hoheres Alter zurud ; indem fie fie bem Memnon, einem ber Beroen bes Drients, zuschrieb; weshalb fie auch Memnonium hieß †). Ihre glanzende, ober vielmehr ihre hiftorische, Zeit fällt aber erst in die Persische Periode; und was wir von ihrer Bauart, ber Babylonischen abnlich, lefen, giebt zugleich ben Beweis, daß die Perfer burch

<sup>\*)</sup> Kinneir Mem. p. 101.

<sup>\*\*)</sup> Die Abbildung giebt Porter II. p. 415.

<sup>\*\*\*)</sup> Strab. p. 1059. Plin. VI. 27.

<sup>†)</sup> Herod. V. 53. 54. Strab. 1. c. Daß Memnon keine historische Person, sondern ein heros sen, ist bewiesen von Jakobs: Ueber die Graber des Memnon. — Die Stellen der Alten über Susa sindet man gesammelt bei Brisson p. 88. etc.

vie besiegten Bolker ihre Gebaude errichten lieffen; und ber Charakter ihrer Baukunft sich nach biesen richtete.

Die Gegend nordlich uber Perfien bis ju ber Medischen Grenze mar ein rauhes, und zum Theil aanalich wuftes, gand. Der großte Theil beffelben war von Gebirgen eingenommen, welche die große falgige Steppe begrenzten, bie unter bem Namen ber Galswufte bekannt ift; und auf welche wir noch unten wieder zurücktommen werden. Dies Bera - Canb ward baber von rauberistben Gebirgvolkern bewohnt. unter benen bie Paraetacener - ein urfprunglich Medischer Stamm \*) - bie machtigsten waren; und neben ihnen die Coffaer, die fcon auf ben Debifchen Grenzgebirgen wohnten. Ungeachtet ber Nachbarschaft, ungeachtet ber Unficherheit ber Bege, bie fie verurfachten, indem sie auch selbst den Perfischen Konig notbigten, wenn er im Fruhjahr nach Efbatana mit feinem Hoflager zog, die Erlaubniß ber Durchreise fich burch Bribute zu erkaufen \*\*), waren fie bennoch unbefiest geblieben; und Alexander, ber fie schlug, und ihr gand gu einer Satrapie machte \*\*\*), mußte es boch nachber wiederholt erfahren, wie schwer es war sie unter bem Joche zu halten. Much felbst bie Nachfolger Alexanders maren nicht im Stande, die Lebensart biefer Raubervolker zu andern. Doch wurden die Paraetacener noch

<sup>\*)</sup> Herod. I. 101.

<sup>\*\*)</sup> Man febe Strab. p. 796. aus Reard.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. III. 19.

## 304 Geographisch : ftatiftische Ueberficht

am mehrsten unter ihnen gebilbet, und gingen, großenstheils wenigstens, jum Aderbau fort \*).

Der Weg burch ihre Bohnfige führte in ein anderes Sauptland bes Perfischen Reichs, nach Debien, einem ber größten sowohl als fruchtbarften ganber von Mfien. Es kommt, feinem Flacheninhalt nach, ohngefabr Spanien gleich, mit bem es auch großentheils unter benfelben Breitengraben liegt. Es geborte im Perfischen Beitalter nicht blos zu ben fruchtbarften, bern auch zu ben angebauteften und reichsten ganbern, beffen Einwohner lange Beit ichon berrichenbes Bolf in Affen gewesen waren. - Gin fo großes gand mußte indeß in seinem Innern sich ungleich senn. Der nordliche, febr gebirgigte, Theil \*\*), ber fpaterhin ben Namen Klein=Medien oder Atropatene \*\*\*) führte, war um vieles rauher und weniger fruchtbar, als der fubliche, (Groß = Debien, Graf-Abichemi); ber große Ebnen enthalt, die immer mit maßigen Unboben mechseln. Es gab in biesen Gegenben, besonders in ber Rabe ber Stadt Nyfa, große Beibenlander, mo bie Berba Debica ber Alten, mahrscheinlich unser Rlee, im Ueberfluffe muche. Bugleich fand fich bier bie

<sup>\*)</sup> Plin. VI. 26. Mannert V. 501.

<sup>\*\*)</sup> Herod. I. 110. Strab. p. 796. Aus letterem find auch bie folgenben Rachrichten entlehnt.

<sup>\*\*)</sup> Aberbitschan bei ben Reuern. Der Rame scheint auf bie Boroaftrische Religion, die Berehrung des Feuers, Beziehung zu haben, und ift von Anquetil sehr schon aus dem Bend, der alten Landessprache, erklart. Benda-vefta II. S. 49.

ebelfte Raffe von Pferben, welche damals Afien kannte, bie von ber Stadt ben Ramen ber Difaifch en Pferbe führte; und durch die Schönheit ihrer Karbe, (sie mas ren gang weiß); und die außerordentliche Sobe ihres Buchses, sich nicht weniger als burch ihre Sicherheit und Schnelligkeit auszeichnete \*). Es war baber Bewohnheit unter ben Perfischen Großen geworden, fie zu Prachtroffen zu gebrauchen; und fie wurden auf biese Beise einer ber gesuchtesten Gegenstande bes Lurus. Die Raffe scheint in Persien nicht untergegangen ju fenn; noch jest reitet ber Schach, (wie Porter es fah) bei feierlichen Gelegenheiten ein weißgebornes Prachtroß \*\*). Da nach Persischer Sitte ber Konig aus al-Ien Provinzen bas kostbarfte zog, so waren auch hier bie großen Weiden und Gestüte, wo die Pferdezucht im Großen getrieben wurde, und von wo man eine bestimmte Anzahl jährlich als Tribut bem Könige entrichtete. Medien lieferte baber jahrlich außer feinem eigent=

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Herod. VII. 40. und eine Menge anberer Stellen die man gesammelt findet bei Brisson p. 175 et 667.

<sup>\*\*)</sup> Porter I, p. 333. Es ift also dieselbe Rasse die wir auch in unserem Baterlande haben. Die Ebne, in der jene berühmten Beiden waren, scheint die zwischen Sasbin und Teheran (neben dem alten Raga) gewesen zu seyn; Mannert V. S. 170. Auch Porter (wiewohl er die Risälssche Ebne ohne Gruud bei Kermanschah sucht, I, 206. war doch verwundert über die Schönheit und Behendigkeit der Pserde in der Ebne von Sasbin, als er im Sesolg des Kronprinzen Abbas Mirza sie durchritt. I, 299. 300.

lichen Tribut in Gelbe nicht weniger als breitaufenb Pferde, viertausend Maulesel, und beinahe bunderttaufend Schafe \*). — Neben biefer großen Biehzucht aber batte bieß Land einen eben fo reichen Borrath an ben toftbarften Fruchten. Beintrauben nicht nur, fonbern auch besonders biejenigen Arten, Die wir jest unter bem Ramen ber Citronen, Drangen, Apfelfinen ze. begreifen, - alles eigentlich nur Barietaten Giner Gattung, - gehorten bier in Debien ju Saufe \*\*). Endlich auch dasjenige Kraut, das einen so großen Gegenftand bes alten Sandels ausmachte, und bem Golde an Gewicht gleichgeschatt worben senn foll, bas Silphium, fand fich hier; ob es gleich an Bortrefflichkeit bem Ufrikanischen Silphium, von dem die großen Anpflanzungen in dem Innern des Gebiets von Eprene in der Rabe ber Bufte waren, weit nachstand \*\*\*).

<sup>&</sup>quot;) Strab. p. 797.

<sup>\*\*)</sup> Man febe die lehrteiche Untersuchung in Bedmann's Anleitung gur Baarentunde B. I. 6. 527. 2c.

Assa soetida. Ohne mich in die Untersuchung barüber tiefer einzulassen, die man vortrefflich bei Bodaeus ad Theophr. VI, 3. ausgeführt sindet, will ich hier nur bemerken, daß die Begleiter Alexanders auf den hohen und kalten Gebirgen von Candahar das Silphium in großer Menge fanden. Arrian. 111, 28. Die neuesten Reisenden haben darüber die klarsten Zeugnisse gegeben; die Assa soetida wächst sowohl in Medien; als in Kerman und Cabul; und bildet noch jeht einen bedeutenden handelsartikel nach Indien, wo sie zu den Lieblingsgenüssen gehort. Kinneir Geography p. 225. Pottinger Travels I, p. 226.

#### des Perf. Reiche nach ben Satrapieen. 307

Benn man bei biesem Reichthum an naturlichen Produkten fich erinnert, daß auch die Rieidung und die Gewänder ber Meber bie berrschenbe Tracht unter ben Großen Uffens geworden waren, tie burch die Reinheit ihres Stoffs fich nicht weniger als burch die Bortrefflichkeit ihrer Karben empfohlen; fo wird ca keines Beweises bedurfen, bag die Runfterzeugniffe biefes Bolts ben naturlichen Produkten bes Canbes nicht nachstanden #). Sollten aber bie Grunbe, welche ich oben fur bie Bermuthung vorgebracht habe, bag diese Gemander gang ober boch jum Theil feibene maren, Gewicht haben, fo wurde fich baburch zugleich bie Aussicht eines Berkehrs mit ben ganbern jenfeits ber Gandwufte eroffnen, woruber bie weitere Untersuchung hier noch nicht her gehort. Bare bieg aber auch nicht, so weiß man boch aus ben neuern Beiten, bag Webereien und Farbereien in biefen Gegenben gleichsam zu Sause find; auch werben namentlich bie Perfischen Farbereien schon von gleichzeitigen Schriftstellern wegen ihrer Lortrefflichkeit gepriefen, worin fie blog von ben Inbifchen übertroffen worben fenn follen ##). - Die Sauptftabt biefes ganbes war Etbatana, beren Urfprung und altefte Befchaffenheit Berodot beschreibt \*\*\*). Gie mar ursprunglich mehr eine feste Burg als eine Stadt; allein ba fie nicht nur ber Bohnfit ber alten Mebischen Ronige mar, fonbern auch unter ber Perfischen Herrschaft zu ben Stad-

<sup>+)</sup> Siehe oben G. 113.

<sup>\*\*)</sup> Ctesias Ind. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod, I. 98

ten gehörte, wo die Perfischen Herrscher ihre Residenz zu bestimmten Beiten aufzuschlagen pflegten, so erwuchs fie zu einer ber erften Stabte Afiens; und bie Pracht. und ber Reichthum bes bortigen Pallastes ftanb binter bem von Susa und Babylon schwerlich zurud. können bier mit größerer Gewißheit sprechen, ba fich bie genauere Nachricht bavon in einem Schriftfteller erhalten bat, ben Niemand ber Uebertreibung beschuldigt, im Do-Inbius; und die wir auch besonders beshalb anführen muffen, weil fie bas, was von ber Menge bes Golbes und Silbers in Afien in und ichon vor bem Perfischen Beitalter gesagt ift, unwiderleglich bestätigt #). Der tonigliche Pallaft lag nach ihm unter ber Burg. Er batte fieben Stadien im Umfange, und zeigte in allen feinen Theilen eine folche Pracht, bag man baraus abnehmen konnte, welche Schate feinen Erbauern zu Diensten geftanben haben muffen. Ungeachtet alles Holzwerk von Cebern und Eppressen war, so blieb boch nichts bavon unbebedt; sondern die Balken, die Deden, die Saulen in ben hallen und Vorhöfen waren sammtlich mit filbernen und goldnen Platten beschlagen; alle Biegel aber waren von Silber. Die Platten waren einst burch Merander, Antiochus, und Seleufus Rikanor entmandt: boch fand Antiochus ber Große noch fo viel Silber, daß er fast fur viertausend Talente (etwa funf Millionen Thaler) an Munge baraus pragen laffen fonnte. Wenn nach boppelter Beraubung noch fo viel übrig geblieben war, - welche Reichthumer muffen in frubern

<sup>\*)</sup> Polyb. X. 27.

Beiten hier aufgehäuft gewesen seyn; und welches Bild muffen wir uns von dem Glanz und der Prachtliebe der alten Medischen Herrscher entwerfen?

Das alte Efbatana ftand auf bemfelben Plat, ober boch ganz in ber Nahe bes jetigen Samaban; an bem Berge Drontes, jest Almend genannt \*). Wenn aber gleich die Lage nicht zweifelhaft mar, fo ift es boch erft bas Berbienst ber neuesten Reisenden, bon Morier, und vor Allen von Porter, felbft an Ort und Stelle gewesen zu senn; und bas Lokal untersucht zu haben. Das alte Efbatana breitete fich von einem Sugel herunter, auf bem bie Burg lag, in feiner ber reizenbsten Ebnen aus, bie von bem boben Orontes ber reiche Bemåsserung empfing. 3mar ift von jenem prachtvollen Dallafte nichts mehr übrig; aber beibe erwähnte Reisende erkannten beutlich bie burch funftliche Bearbeitung erhaltene Platforme, auf welcher er stand; ja Porter entbedte noch in bem Relfen bie Bocher, in benen einft bie Angeln ber großen Pforten fich gebreht hatten, bie ben Eingang verschlossen \*\*). War aber auch kein Ueberreft bes Gebaubes mehr vorhanden, fo fand Porter boch noch die Basis und den Schaft einer Saule, welche ganz unverkennbar den Persepolitanischen Charakter zeigte. Der Schaft war kannellirt; sein Durchmeffer nur um vier Boll geringer als ber großen Gaulen gu Dichil = Minar; und bie Ornamente bes Capitals zeigten beutlich die Korm bes Lotus = Blattes ###). Morier ent-

<sup>\*)</sup> Mannert V, S. 160.

<sup>\*\*)</sup> Porter II, 103, etc. Morier II, p. 267.

<sup>\*\*\*)</sup> Porter II. 115. Die Abbilbung bei Morier II, 269.

veile ferner an einem Felsen bes Drontes zwei Laseln mit Inschriften in Keilbuchstaben; jede Lasel wat in drei Felder getheilt; und zeigte also völlig in den dreisfach wiederholten Inschriften den Persepolitanischen Sharakter. Wenn aber Etbatana einst zu einer der etsten Städte Asiens erwuchs, so vereinigte sich auch Alles, es dazu zu erheben. Die fruchtbare Umgedung, die Milde des Climas, der Ausenthalt des glänzendsten Hosses, und die Lage an der großen Handelsstraße, die aus dem Westlichen nach dem Destlichen Asien sührte, verschaften ihm einen Glanz, von dem in dem jetzigen Hamadan kaum noch eine Spur übrig ist.

Medien bilbete bei ben Perferk groar eine eigne Satrapie; allein es ift febr fchwer ben Umfang berselben zu bestimmen, benn nicht alle Theile von Medien geborten zu biefer Satravie. Muffer Paratacene, bas boch auch von einem Medischen Stamm bewohnt murbe, schied man noch bavon bie Berglander, junachft an ber Subspite bes Caspischen Meers, Die Wohnste ber Zapurer und Marder, deren Namen Ach noch jest in Tabriftan und Mafanbran erhalten haben, und zu benen auch wahrscheinlich noch bas fruchtbare Ghi-Lan geborte. Die Zaburer fanden unter ber bertschaft ber Perfer, und ihr Band bilbete eine eigne Satrapie. Die Marber hingegen, ein Perfifcher Stamm, melche in einem burch feine Gebirge faft unzuganglichen gand wohnten, und eben fo arm als friegerisch maren, hatte man, wie Alexander fie fich unterwarf, und ihr gand mit zu ber Satrapie von Tabriftan folug, feit langer Zeit nicht anzugreisen gewagt \*). Bei Terres Kriegszuge gegen Griechenland waren sie nicht zugegen, oder werden wenigstens nicht genannt; in dem Heere des Parius indes, bei Arbela, erscheinen beide, und zwar die Maxder als Bogenschüsen \*\*); vielleicht sochten sie für Sold, oder folgten auch dem Heere in der Hossung Beute zu machen.

Zu Mebien gehörte eigentlich auch noch ein anderes gand, das aber im Persischen Cataster davon gerrennt war, das östlicher gelegene Aria, das seinen Namen von dem Fluß Arius, (gegenwärtig Heri), trug. Meber und Arier waren aber unsprünglich Ein Volt; und die Meder hatten nach Herodats Bersicherung einst auch den Namen der Arier getragen \*\*\*). Allein entweder hatte schon die vormalige Herrschaft der eigentsichen Meder diese Arennung veranlaßt; oder die Persische Politik hatte es auch rathsam gefunden, das sonst zu große und mächtige Medien durch diese Arennung zu schnen; die Landschaft Aria machte bei ihnen eine eigne Satzapie aus †); und das Wolf der Arier mird

<sup>\*)</sup> Arrian. III. 23. 24.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. III. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod, VII. 62. Es ift also auch baraus klar, bas bas, was wir von Mebischer Cultur lesen, sich gar nicht blaß auf bas eigentliche Mebien beschränkt, sondern auch auf bie öftlicher gelegenen Länder ausgedehnt werden muß; so daß baher, ba diese wieder an Baktrien stießen, die oben bemerkte genaue Berwandschaft der Cultur dieser Wölker nichts Bestembendes haben kann.

<sup>+)</sup> Aria tommt vor ale eigne Satrapie bei Arrian III. 25.

von bem ber Deber unterschieben #). Der Beg zu biesem gaing aus Mebien burch bie sogenannten Cafpischen Thore, worunter man einen engen und befestigten Pag, eine Tagereise von Rages, bei bem jetigen Teheran, ber zwischen beiben ganbern lag, verfand ##). Mehrere Beisviele lehren es, daß bie Persex folche Paffe mit eifernen Thoren und Mauern verfahen, hauptfachlich um ben Streifzügen Romadischer horben - was befonders bier nothig fenn mochte, - Grengen zu fegen. Aria hatte eine von Mebien gang verschiedne Beschaffenbeit. Es ift ein großes Steppenland, bas nur in einzelnen Strichen Kruchtbarkeit bat. Es ift von Bichtigkeit von ber Beschaffenheit biefes gro-Ben gandes, ju bem jest bas fubliche Chorafan, bas 'nordliche Rerman, und im Often Sehiftan gehort, fich einen beutlichen Begriff zu machen, weil ber Sang ber großen Sanbelöftragen aus bem Beftlichen nach bem Deftlichen Afien baburch großentheils bestimmt wird-Das Innere biefes Steppenlandes ift eine Bufte; bie mit ben Buften von Carmanien zusammenbangt, ober

und öfterer. Er nimmt ben Ramen nicht in bem engen Sinn wie Strabo (oben S. 190.) fonbern begreift barunter bas ganb von Mebien bis Arachotus.

<sup>\*)</sup> Herod. VII. 66.

<sup>\*\*)</sup> Es giebt in ben Cebirglanbern in ber Rabe bes Cafpifchen Meers mehrere enge Paffe, bie bei ben Alten überhaupt ben Ramen Portae Caspiae tragen, so balb fie zum Cafpifchen Meer führten. Borzugeweise aber beift fo ber Dag zwifchen Mebien und Aria. Strab. p. 796. In ber Beftimmung feiner Lage tommen bie Schriftfteller überein.

fich barin verliert. Der Westliche Theil besselben ift fo fart mit Salz impragnirt, bag ber Boben bamit bebedt ift; weshalb biefer Theil auch ben Namen bes Salzmeers trägt. Es fängt an jenseit der Bergkette, in welcher bie vorher erwähnten rauberischen Bolfer ihre Bobnfige hatten; und bietet fast ben Anblick eines beschneiten Keldes bar. Auch wo bie Salzlager aufhören dauert boch die Bufte fort, die fich mit geringen Unterbrechungen gegen achtzig geographische Deilen nach Dften, und oft nicht viel weniger von Rorben nach Suben, ausbehnt. Sie wird im Norben burch bie fortlaufende Rette bes Taurus begrenzt \*); an beren Fuß, meift awischen 35 und 36° b. B. bie großen Sanbelsstraßen berlaufen; ba bie Bufte felbft in ben Sommermonaten gar nicht, und im Winter nicht ohne groffe Beschwerbe zu paffiren ift; im Guben machen, etwa unter 30° d. B., die Gebirge von Kerman und Beluchiftan die Grenze. Erft vor Aurzem find uns biefe -Regionen bekannter geworben; ba amei Brittische Officiere, Pottinger und Chriftie es wagten, als Dferbehandler und als Pilger fie zu burchziehen. enthalten in ihrem Innern einen nicht unbedeutenben See; jest ber See Burra genannt; ohne 3weifel ber

\*) Auf ber großen Charte von Rinneir, beren ich mich bebiene, ift ber Bug biefer Bergfette auf bas Befte ange: geben. Bon ben Cafpifden Thoren, bis zu ber Rabe von Cabul 710 - 850 b. B. zieht fie fich mit maßigen Biegungen als Gine Rette fort; und spaltet fich bann erft in mehrere Arme nach Rorben und Guben; welche bie Inbi: ichen Grenglanber ausfüllen.

### 314 Geographifch: flatiftifche Ueberficht

Aria See bes Alterthums. In ihn ergist fich von G. D. herkomment, ein großer Steppenfluß gleiches Namens, jest ber Ilmend genannt; einen andem Flus Herat, neben ber Stadt bieles Ramens, traf Chriftis weiter nordlich. Un ben Ufern biefer Flusse herrscht eine Appige Aruchtbarkeit; und erklart, was Strabo von Uria ruhmt; allein fie beschrankt sich auch nur auf fie. Die Ufer bes Imend, fagt Christie \*), waren wohl angebaut und fruchtbar, mit einem schwarzen Boben, ber gut bewaffert war; aber bie größte Breite biefes fruchtbaren Strichs betrug nicht über zwei Englische Meilen; wo bie Buffe wieberum mit hohem Abhange fich erhob; und offne Baffer und Begetation bis gu ber großen Sanbelöftraße von Herat nach Canbabar fortbauerte. Auch bas Thal in bem bie Stadt herat liegt - noch jest eine Stadt von fast 100,000 Einwohnern - ift auferst fruchtbar; Baiben, Roggen und Dbft, find in Uebevfluß vorhanden; und eine Menge Dorfer umgeben bie Stadt; welche ein Saupthanbelsplat von Affien und befonders berühmt burch ihre Pferbe und Camelzucht ift. Ich halte mit Kinneir bie Stadt Herat fur bas alte Aria \*\*), ober wie fie auch bieg

<sup>\*)</sup> Pottinger p. 407. Appendix.

<sup>\*\*)</sup> Daß Aria und Artakoana bieselbe Stabt sep, hat schon Mannert V, S. 98. gezeigt. Ich glaube baß auch bas: später vorkommenbe Alexandrien in Aria nicht havon ver schieben ift. Einer neuen, von Alexander in Aria gegründeten, Stabt wird von Arrian nicht erwähnt. Er konnte es auch nicht bei schnellem Durchzuge. Unter den Macedoniern erhielten alte Städte oft neue Ramen. Alexander bog von sei-

Arteksann; eine Stadt, die von jeher berühmt war, weil über sie große Caravanenstraße nach Candahar, Cabul, und überhaupt dem nöndlichen Indien ging. Man vermied auf diesem Muse durch die Ebne die Hurkanischen Gebinge, an deren Fuße die Heerstraße herrief; und war badenech zugleich den Anfällen der räuberischen Bölfer weniger ausgeseht.

Die eben ermabnten Gebirglander, Parthien und Spofanien, (bas neuere Corfan,) bilbeten unter ber Perfischen Berefchaft nur Eine Satrapie, und bie folbe Cinrichtung traf auch Merander. als er fie eroberte #). Parthien, bas bamals nur eine enge und raube Landschaft begeiff, gehörte zu ben armfien Drovingen bes Perfischen Reichs. Die Perfischen Ronige welche es mit ihrem unermeglichen Gefolge fchnett gu durcheieben pflegten, weil es nicht reich genug war fie Au erhalten, abnbeten bamals noch nicht, bag bieg robe Reutervolf einft von seinen Gebirgen berunterfteigen, umb so wie ihre Worfahren die Herrschaft Affrens an sich reifen werbe. - Das reichere byrkaniem, in boffen Thalern eine fast uppige Fruchtbarkeit herrscht, scheint nicht viel beffer angebaut gewefen zu fenn. Die Rucken feiner Gebirge waren mit bichten Balbungen bebectt;

nen Aige nach Baktrien stüblich ab, um nach Aria zu kommen. Dieß pußt auf herat, das nach Kinneirs Charte unter 84 1/2° b. B. stüblich, '(nicht wie Manwert glaubte nördlich,') von dem Gedirge liegt. Man verzsteiche vor Allen über die Stadt herat und ihre Wichtigkeit für den handel Kinneir Geography p. 181. 182.

<sup>\*)</sup> Strab. p. 782. cf. Arrian. III. 22.

### 316 Geographisch fatistische Uebersicht

welche die Natur für die Beschiffung des Caspischen Meers angelegt zu haben schien, ohne daß gleichwohl die Sinwohner sie genucht hätten. Die Hauptstadt des Landes heißt Bandrakarta, welche zugleich einem Königssis \*) hatte; und nach den Nachrichten von Arrian noch am Fuße der Gebirge, an der großen Heersstraße, gelegen haben muß.

Oberhalb vieler Kander streisten in den großen sandigen Ebnen von Chivan, an der Ostseite des Caspisschen Meers, eine Menge Nomadischer Bolker umber, die zwar häusig in den Persischen Heeren erscheinen, aber dennoch freie Bolker waren, oder nur alsdamn Tribut bezahlten, wenn die Umstände gerade es mit sich brachten. Es gehörten zu ihnen die Daher, deren Name sich noch in dem eben erwähnten Dahist an erhalten hat; die Parikanier, und mehrere andere, auf welche wir in einer der solgenden Untersuchungen zurücksommen werden.

An das oben beschriebene Aria stieß Baktrien \*\*), eine ber reichsten und machtigsten Persischen Sa-

<sup>\*)</sup> Bavidsia Arrian. 1. c. Ich suche Zandrakarta in ber Gegend bes spätern Rischapur.

<sup>\*\*) 3</sup>wischen Aria und Baktrien seinen bie spatern griechischen Geographen bie Provinz Margiana, welche von bem Steppenfluß Margus (Morg) ben Ramen trägt. Allein im Persischen Zeitalter machte Margiana keine eigne Satrapie aus, sondern gehörte theils zu Aria, theils zu Baktrien. Erst nach Alexanders Zeiten, als Antiochus Soter hier eine Stadt nach seinem Ramen erbaute, und die ganze äußerst fruchtbare kandschaft, in der die Weinstocke eine

trapieen \*), welches gegenwartig unter bem Namen von Balch bekannt ift. Baktrien lag in ber Rabe bes nordlichen Indiens an einem ber Hauptstrome von Uffen, bem Drus ober Gibon, ber baffelbe nach Norben zu begrenzte; indem er es von Sogbiana schieb. Diefe Lage hat es schon fruh zu einem ber kultivirteften gander gemacht, und feine Sauptstadt mar nach ben Traditionen des Drients schon der Sig machtiger unabhangiger Ronige, noch ebe bie Perfische Berrschaft in Afien entstand; so wie die bortigen Satraven es auch mabrend berfelben nicht an Berfuchen fehlen liefen, fich unabbangig ju machen \*\*). Gelbft foggr, nachdem biefelbe schon gefturzt war, erklarte fich noch Beffus bort zum Konige von Affen \*\*\*). Die hauptftabt, mit bem ganbe gleiches Ramens, lag an einem kleinen Alug, ber sich in ben Drus ergog. Gie wird gewohnlich fur einerlei mit Bariafpa gehalten; allein bie Begleiter Alexanders sprechen von Baktra und Bariafva als von zwei verschiedenen Stadten +). Durch

Dice wie große Baume erhielten, mit einer Mauer, bie über fünf und breißig Meilen im Umtreise hatte, einfaffen ließ, entstand ber Rame Margiana. Strab. p. 785.

- \*) Battrien wird als eigne Satrapie febr haufig erwähnt. Man fehe Arrian III. 21. und andre.
- \*\*) Ctes. Pers. cap. 8. etc. Bei Ctesias erscheint Baktrien ftets als ein Hauptland bes Persischen Reichs, worüber die obige Untersuchung über Persepolis auch schon weitere Aufklärung gegeben haben wird.
- \*\*\*) Arrian III. 25.
- †) Man finbet bie Stellen bei Cellar. II. p. 711.

feine Fruchtbarkeit und feine gludliche Lage hat Battriere ftets zu ben reichsten ganbern Afiens gehort. Es war von ber Natur felbst zu bem ersten Stapelplat bes Rorbindischen Sandels bestimmt; und es konnte mit feinen eignen Probukten bie Baaren Inbiens erwiebern. Die großen Carabanenstragen ins oftliche Afien liefen, wie die Folge lehren wird, an dem Auße der Gebirge hin, die es in sich faßt, und hatten bie Sauptstadt beffelben zu ihrem Biele. Die Nähe ber reichen Goldlander von Indien machte es bamals zu einem Sauptfit bes Bolferverkehrs; und bereits im bochften Alterthum schimmert bort bas Licht einer milben Cultur, beffen letten Wiederschein wir noch beute auf ben Trummern von Persepolis sehen. Leiber! find biefe allgemeinen Nachtichten aber auch beinabe alles. was fich über bie fruhere Periode von Baktra fagen laft. Gelbft die Begleiter Alexanders melben uns fast nichts meiters bavon, ale bag er ba gewesen fen, und eis nen großen Theil feiner Armee, (eine Abtheilung von vierzehntausend Mann,) zu ber Behauptung biefes ganbes zurudgelassen habe \*); woraus fich ber große Werth, ben er auf ben Befit beffelben legte, hinreichend zeigt.

Reiner unserer neuern Reisenden ift felbft nach Balch gekommen; nur Elphinfton verbanken wir eis nige, in Cabul barüber eingezogene, Machrichten \*\*). Bald, jest unter ber herrschaft ber Usbef Tartaren, liegt an ber Norbseite bes Sinbu = Row; ber nach bem Drus zu schnell sich senkt; und hat eben beshalb ein

<sup>\*)</sup> Arrian, IV. 22.

<sup>\*\*)</sup> Elphinston. account of Cabul p. 462. etc.

wätmeres Clima. Die Stadt Balk gilt bei dem Affaten für die älteste Stadt der Welt, und den ersten Sig shrer Könige. Sie heißt daher die Mutter der Städte. Zeht ist sie unbedeutend \*); nur ein Theil ist dewohnt; aber ihre Ruinen erstreden sich weit umher; und sind die Zeichen ihrer vormaligen Größe. Das Land herum ist fruchtbar, durch kunstliche Bewässerung von achtzehn Canalen, die aus einem großen Behälter in dem Gebirge ihr Wasser erhalten sollen.

Jenseit bes Drus lag bie norblichfte aller Persischen Satrapieen Sogbiana \*\*). Go wie fie von bem eben genannten Strom gegen Guben begrengt ward, so ward fie es gegen Morben burch einen andern, ber mit jenem in einer gleichen Richtung bem Caspischen Meere zufloß, bem Sir Darja ober bem Jarartes. Bon bem lettern weiß man jett, bag fein vormaliger Hauptstrom ber jest fast gang vertrodnete subliche San-Darja mar, flatt bag es jest ber norbliche ift; ber jedoch auch nur, wenn gleich achthundert Fuß breit, burch gange Balber von hobem Schilfrohr langfam fortichleicht \*\*\*). Beibe erreichen jest biefes Deer nicht, sonbern verlieren fich in bem Aral = See, ber im Alterthum nicht erwähnt wirb. Die fandige Steppe, bie zwischen diesem und bem Caspischen Meere fich finbet, zeigt bennoch aber Spuren ihres alten Laufs, ob-

<sup>\*)</sup> Rach Kinneirs Geography foll sie jest nur feche bis sies bentausend Einwohner haben.

<sup>\*\*)</sup> Sogbiana ericheint als eigne Satrapie bei Arrian, IV. 15. und oft.

<sup>\*\*\*)</sup> Mus Ruffifchen Reifeberichten; fiebe unten.

### 320 Geographifche ftatiftifche Ueberficht ?

gleich gegenwärtig ihre Arme verschlemmt sind. Sogbiana ber Alten macht jett ben nordlichen Theil ber großen Bucharei auß; allein ber alte Rame lebt auch bier noch in ber Gegend ber Sauptftadt Samarkanb ober Marafanba, welche noch gegenwartig al Cogt beißt. Ein in ber Beltgeschichte hochst merkwurdiges Land; nicht weniger merkwurdig burch fich selbst, als burch seinen Handel! - Durch seine Lage bilbet es gleichsam bie Grenzscheibung zwischen bem Ackerlande und dem Nomadenlande; und war daher im Alterthum fo wie in neuern Beiten ftets von zweierlei Boltern bewohnt, von berumziehenden Sorben, bie großentheils aus bem nordlichen Afien einzudringen pflegten, und oft fich vollig zu herrn bes ganbes machten, und von ben eigentlichen Einwohnern, die ihre Wohnsite in Stabten und festen Dertern hatten, und Aderbau nicht weniger als Handel trieben. So wie sich gegenwartig. bie Bucharen von ben Usbeck-Tartaren unterscheiben #), fo unterschied man ichon in Meranbers Beiten bie Gogbianer von ben ftreifenden Sorben ber Momabischen Senthen, beren gablreiche Reuterschaaren mit ihren Beerben und Gezelten bas Land burchzogen, und gern jebe Ge-

\*) Mullers Sammlung Russ Gesch. IV. S. 205. Die Usbeck-Tartaren und ihre Chans sind die herrn bes kanbes, und bilben gleichsam den Abel; während die große Masse der Bevölkerung, etwa zu drei Biertheilen, aus den Taidschis, oder den alten seshaften Sinwohnern, besteht; die, ausgeschloßen von allen Regierungsstellen, sich bloß mit kandwirthschaft; vor allen jedoch mit handel, besschäftigen.

legenheit zu Raubereien und Ueberfallen nugen, nach benen fie bei bem Anschein einer Gefahr tief in ihre Steppen und Buften zuruckeilten, wo Niemand ihnen beifommen konnte #).

Erst in ben letten Jahren haben wir durch die Handelsunternehmungen der Russen etwas genauere Nachtichten über den jehigen Zustand dieses Landes bekommen \*\*). Ihre Caravanen gehen von Orenburg nach Chiwa und Buchara; wodurch sowohl die Beschaffenheit der Steppen Mittelasiens, als die der Bucharen, wenigskens der westlichen Hälfte, genauer erforscht worden ist. Es ist daraus klar geworden, daß die Beschaffenheit des Landes sich theilweise sehr verändert hat. Die Gewissheit, daß der Aral-See sich immer mehr zurückzieht \*\*\*\*),

- \*) Die besten Nachrichten über Sogbiana sindet man bei Arrian. IV, 2. 20. Er unterscheibet bereits ausdrücklich die städtebewohnenden Sogdianer von den Nomadischen Schien, von denen damals eine Schaar von 30,000 Reutern bort herumstreifte.
- Dorzüglich durch Beranlassung der großen im Jahr 1820 nach Buchara gezogenen Caravane, bei der sich der D. Eversmann als Arzt, und mein verehrter Freund, der Dberst herr Baron von Meyendorf, bei der Eskorte defand. Bon ersterem haben wir dereits "Reise von Orena burg nach Buchara, herausgegeben von Lichtenstein; Berlin 1823. Der Güte des Lettern verdanke ich mehrere handschriftliche Mittheilungen; auf die ich noch öster, nicht blos hier, sondern auch in den Untersuchungen über die Scythen, mich berufen werde.

<sup>\*\*\*)</sup> Eversmanns Reife S. 65, Deeren's hift. Schrift, B. 10.

und die Sandfluhr zwischen ihm und dem Caspischen Meer, und die darin befindlichen fleinen Galgfecen, laffes kaum einen Zweisel, daß er vorher ein Theil dieses Wees res war, und beshalb im Alterthum nicht erwähnt wers ben konnte \*). Das alte Bett bes Drus nach bem Ca= spilchen Meer bin ist noch sichtbar. \*\*). Erst im sech zehnten Jahrhundert foll er, nach ber Cage ber Gingebornen, burch eine Erberfchutterung feinen Bauf acanbert haben; und man halt es nicht für unmöglich, ben atten Bauf wieber berguftellen. Die größten Betanberungen hat bas gand burch ben von Norben und Beffen Bereinbringenben Sand erlitten, ben keine menschliche Kraft abzuhalten vermag; und woburch ganze, fonft frinchtbare, Striche verobet find. Die Fruchtbarfeit bangt hier aber gang, bei ber schlechten Beschaffenheit bes Bobens, von ber Bemafferung ab, die burch gabilofe gro-Bere und kleinere Canale bewirkt wird, wodurch nicht blos bie Gegend zunachft um Buchara, sonbern ber ganze Strich bis nach Samarcand bin einem Garten gleicht ##\*). Eben so ist es auch mit ber Landschaft Chiwa am Drus +).

<sup>\*) @</sup>veremann S. 81. 86.

<sup>\*\*)</sup> Dies bestätigt als Augenwuge ein anderer neuer Reifenber. Maravief, voyage en Turcommaie et à Chiwa 1820, Paris 1823. ber von Batu ther bas Cafpifche Meer nach Chiwa gina.

<sup>\*\*\*)</sup> Eperemann G. 86.

<sup>+)</sup> Man febe Muravief 1. c. Ich zweifle taum, bag biefe Landschaft Chiwa diejenige ift, von ber bereits Herock III. 117. die funftliche Bemafferung aus bem Aces (Drus) beichreibt; bie bem Perfifchen Ronige einen jabrtiden Tribut einbrachte.

Dagegen ist ber norbliche Theil bes Landes bis in die Nahe von Buchara eine Bufte, und zum Theil eine vollige Sandwuste, die jest unter dem Namen der rothen Sandwuste, funf Tagereisen breit, begriffen wird \*).

Samarkanb, in fpatern Sahrhunderten bie Baterstadt des Belteroberers Timur, mar bereits im Perfischen Zeitalter eine blühende Stadt. Sie heißt im 211terthum Marakanba, und wird bie Ronigsstadt ber Sogbianer genannt, weil bies Bolt, ob ihr gand gleich Perfische Satrapie warb, und Perfische Stadthalter ethielt, bennoch in fruhern Zeiten, wie so viele andere, feine eigenen Ronige gehabt haben mochte. Gie lag in einer Gegend, welche burch ihre herrlichen Fruchte im Drient fo beruhmt ift, bag fie ju ben Parabiefen von Affen gezählt wird; und ber Austausch biefer Früchte gegen Inbische Baaren ift von jeher einer ber wichtigsten Handelbaweige gewesen \*\*). Sie mar aber überhaupt, begunftigt durch ihre Lage, einer ber großen Marktplage Ufiens, wie es noch jest Buchara ist \*\*\*). ging bie Strafe ber Ruffischen Caravanen nicht übet Samartand; zufolge indeß ber mir mitgetheilten, in Buchara eingezogenen, Nachrichten, bat Samarkand jest etwa 50000 Einwohner; ist aber kein so bedeutender

<sup>\*)</sup> Everemann S. 52.

<sup>4\*)</sup> Hist. general. des Tart. p. 278. cf. Strab. p. 785.

<sup>\*\*\*)</sup> Eversmann S. 76. 2c. Die Caravanen von Cabul, Raschmir, Raschgar, Urgenz und Drenburg stoßen alle in Buchara zusammen; wo auch besonders der Pauptmarkt für die Edelsteine und für den Indigo ist.

### 324 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

Handelsplat mehr, theils weil ber Sit bes Chans in Buchara ift; theils weil bie Handelsstraße von Balk bahin schwieriger ift, weil sie burch bas Gebirge, bie nach Buchara aber burch bie Ebne geht. Je mehr man fich bagegen von Buchara bem See Aral und bem Caspischen Meere nabert, um befto ober wird bas gand, wo gegenwärtig die Borben ber Turcomanen, ober Truchmenen, herumziehen. Allein im Persischen Beitalter mar bie Anzahl und Starke biefer Bolker um Bieles großer, als fie es gegenwartig ift; und wir konnen bier nicht blos mit Bermuthungen, sondern mit Buverlaffigfeit fores chen; benn unfer treuer Fubrer Berodot verläßt uns nirgenbs weniger als bier. Er scheint in biefen fernen Gegenben gleichsam zu Saufe zu fenn; und hat mit eis ner Genauigkeit, die ihm die Bewunderung jedes Beschichtsforschers zuziehen muß, die einzelnen Stamme biefer Nomaden verzeichnet und beschrieben. Ich balte es aber fur beffer, die weitere Auseinandersetzung bavon auf einen spatern Abschnitt biefes Werke zu verschieben. wo die Untersuchung über bie Nomadischen Bolker von Mittelaffen uns wieber in bie Nachbarschaft biefer Gegenben führen wird.

Um sich gegen bie Ueberfalle bieser Bolfer zu sichern, und bie Grenzen ihres Reichs zu beden, hatten es bie Perser für gut besunden, eine Reihe von Stadten in ber Nahe, oder selbst langst ben Ufern bes Jaxartes, zu zie-hen. Man fand hier sieben folder befestigten Derter \*), von benen ber wichtigste von Cyrus bereits ange-

<sup>\*)</sup> Arrian. IV, 2.

legt seyn sollte, und von ihm den Ramen sührte \*). Wenn man aber diese letzte ausnimmt, die eine Burg hatte, und von 18,000 Mann vertheidigt ward, so scheinen die übrigen von keiner großen Bedeutung, und eigentlich blos für die Angrisse streisender Gorden berechnet gewesen zu seyn, weil Alexander sie sämmtlich in wenis gen Tagen eroberte; und eine neue Stadt, nach seinem Namen genannt, hier stiftete, die theils eine gleiche Abssicht hatte, theils aber auch zum Mittelpunkt des friedlichen Verkehrs mit den Rollern des mittlern Asiens dienen konnte \*\*): Noch jetzt sieht man ganze Hügel von Ruinen an den Usern des Jarartes bildete; aus welchem Zeitalter sie aber herstammen mögen, wage ich nicht zu bestimmen.

Bir stehen hier an ber Grenze bes Persischen Reichs. Allein ehe wir diese überschreiten, und einige Blide auf die nahgelegenen Indischen Lander werfen, sey es mir erlaubt, vorher die sublich en Provinzen, die sich langs den Ufern des Persisch-Indischen Meeres und zunächst oberhalb benselben, von der Grenze des eigentlichen Ver-

<sup>\*)</sup> Die Griechen nennen sie Cyreschata, (bie außerste Stabt bes Cyrus) wie man es übersest. Es ist aber bereits von andern bemerkt, daß dies wahrscheinlich nur ein verdorbener Rame aus Corascarta oder Corescarta (Cyrus: Stadt) ist, so wie Tigranocerta, und andere. cf. Steph. deurb. v. Kupov modic et ibi Not.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. IV, 3.

<sup>\*\*\*,</sup> Eversmanns Reise S. 49. 50.

## 326 Geographisch : ftatiftische Ueberficht

siens, bis nach Indien hinziehn, nachzuholen. Je tiefer bas Dunkel ift, bas gegenwärtig auf biefen ganbern rubt, um besto überraschender muß es senn, in jenen fernen Zeiten bes Alterthums ein Licht über sie verbreitet zu sehen, das über so manche näher gelegene und beruhmtere gander nicht verbreitet ift. Wir verdanken baf selbe ben Begleitern Alexanders, und Arrian, ber aus ihnen schöpfte; benn alle Gefahren und Schwierigkeiten konnten ben Macebonischen Eroberer nicht abschrecken, burch sie seinen Rudhug zu nehmen, als er aus Indien fam ; ob es gleich ihm felber nicht entgeben konnte, baß er die Belohnungen aller seiner Siege bier aufs Spiel sette; wo die gefährlichsten aller Feinde, hunger und Durft, seinem Beere ben Untergang brobten. Benn aber auch irgend etwas in Alexanders Gefchichte fein Ausbauern bei einmal gefaßten Entschluffen, frenge Bucht feines heers, Die felbst die außerfte Roth und fast ein hoffnungelofer Buftand nicht erschuttern konnten, beweiset, so ist es dieser Ruckmarsch, von dem seine spatern Geschichtschreiber nicht selten die albernften Dabrchen verbreitet baben \*).

Bunachst an Persien fließ bie Provinz Carmanien, gegenwartig Rerman \*\*). Sie wurde von jenem Hauptlande bes Persischen Reichs durch einen Ruften-fluß, der Infel Cataa ober Reiche gegenüber, ge-

<sup>4)</sup> Arrian. VI, 28,

man muß fich huten, Rerman nicht mit bem jegigen Carramanien, bem fublichen Theile von Borberafien, zu verzwechseln.

.trennt \*), und erftredte fich langs bem Perfischen Meetdufen nicht nur, fondern noch außerhalb bemfelben bis Au Gedrofien, oder Mefran. Carmanien bildete im Derfischen Beitalter eine eigene Satrapie, und bie Bewohmer besselben maren in Sitten, Sprache und Ruftung, den Perfern abnlich \*\*). Das flache Ufer war nur in einigen Gegenden sandig, und mit armlichen Rischerbutten beseht; in andern erstrecken die fruchtbaren Gefilde fich bis ans Meer, unter benen bie herrliche Ebne von Drmus, ber Infel gleiches Namens gegenüber, ichon namentlich vorkommt \*\*\*). In einiger Entfernung vom Meer aber erhob, fich bas Cand, und erzeugte eine Denge Producte. Baumfruchte jeder Art, besonders aber Dliven und Trauben, gebieben hier bewunderungswurbig. Auch wollte man in ben Aluffen, an benen es feinen Mangel leidet, Spuren von eblen Metallen gefunden haben; und die Begleiter Alexanders ermahnen bereits ein Paar Berge, in beren einem Arsenit, in bem andern Sala, gegraben ward †). Diese Fruchtbarkeit bes Landes verlor fich aber in bem nordlichen Theile. Hier endigte fich Carmanien in eine große falzige Steppe, die mit Paratacene zusammenhing 77); und welche wir burch die Reisen von Pottinger jest genauer

<sup>\*)</sup> Arrian. Indica Op. p. 194. ed. Steph.

<sup>\*\*)</sup> Arrian, l. c. und de exped. Al. VI, 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Nearch. ap. Arrian. Ind. p. 191. Sarmozia. Man sehe hieruber weiter unten bie Befchreibung bes Perfifchen Meerbufens, in bem Abschnitt von bem Banbel ber Babylonier.

<sup>†)</sup> Strab. p. 1057.

<sup>++)</sup> Strab. 1. c.

# 328 Geographisch: statistische Ueberficht

kennen-gelernt haben. Sie nimmt ben bei weitem großten Theil von Carmanien ein \*); zwischen 30 und 34° b. B. und von 68 bis 72° b. E., und verliert fich also in ben Steppen von Ariana nach Strabos Beffimmun-Indeß ift sie, wegen der salzigen Beschaffenheit bes Bobens vorzüglich zur Schafzucht geschickt, und es ift bekannt, bag Kerman auch gegenwärtig bas Baterland ber feinsten Bolle ift; welche, wie man sonft glaubte, man nicht burch bas Abscheren, sonbern burch bas bloße Kammen und freiwilliges Abfallen erhielte \*\*); ein Irrthum, ber burch bie neusten Reisenden widerlegt ift \*\*\*). Die Hauptstadt Kerman, die benfelben Namen im Alterthum trug, ift auch noch jest burch ihre Shawl' Manufakturen in gang Afien berühmt; die fo fein, aber nicht so warm und zart, als die von Caschmir find †). — Rerman war im Perfischen Zeitalter weit mehr cultivirt als gegenwartig, und es ift wohl um fo weniger zu vermuthen, daß die damaligen Bewohner die Bortheile außer Acht gelaffen haben follten, die ihnen ber leichte Absat ihrer Wolle in den Babylonischen und Versischen Kabriten verschaffen mußte.

Das gegenwartig fast ganglich unbekannte Ruftenland, von Kerman bis nach ben Indischen Grenzen, be-

<sup>\*)</sup> Pottinger travels p. 229.

<sup>\*\*)</sup> Travernier I, p. 87. Bedmanns Baarentunde I, p. 476.

<sup>\*\*\*)</sup> Pottinger p. 225. Er giebt über bie bortige Schafart genaue Nachrichten. Sie artet anderwarts fogleich aus.

<sup>†)</sup> Pottinger p. 226.

griff man im Alterthum unter bem Ramen Gebrofia. Diefer alte Rame aber hat fich verloren, es heißt gegenwartig De fran. Das obefte und unfruchtbarfte aller Perfischen ganber! Das Ufer bes Inbischen Meers bilbet hier bis tief ins gand hinein eine vollige Sand" wufte; welche zwar von mehrern Bergfluffen burchfchnitten wird, die aber gewöhnlich troden find, und nur, wenn in ben nordlichen Gebirgen Regenguffe und Boltenbruche entfteben, schnell zu einer folchen Bobe anschwellen, daß fie das ganze umliegende gand unter Baffer seben, und alles, was an ihren Ufern fich findet, mit fortreiffen #). Die Gegend nach ber Inbischen Grenze zu fand Alexanders Armee noch reich an Baumen und mohlriechenben Stauben, besonders Morrhen und Narbus, bie bier in großer Menge und Bortrefflichkeit muchfen, fo bag bie bas heer begleitenben Phonicier, bie mit biefen koftbaren Probukten febr wohl bekannt maren, fie fammelten, und ihre gaftthiere bamit beluben \*\*). Allein biese Spuren ber Begetation verloren fich balb. weiter man nach Beften jog, befto ober murbe bas Band, und artete bald in eine vollige Bufte aus. Die Merkeiden ber Wege murben burch ben Wind und ben aufgetriebenen Sand verschuttet, und die Begweiser felbft konnten fich nur nach ben Gestirnen richten. In bem Innern des Landes wird gleichwohl eine Sauptstadt, Pura, ermabnt, bie Alexander nach vielen Gefahren in 60

<sup>\*)</sup> Arrian, VI. 25.

<sup>\*\*)</sup> Arrian, VI. 22. Much bas Folgende ift aus ihm entlehnt.

## 330 Geographisch : flatistische Uebersicht

Lagereisen, von der Grenze der Oritae an, erreichte \*), aber demungeachtet sich aufs neue der Wüsste anvertranen mußte, die erst an der Grenze von Carmanien endigte. Während daß er das Innere des Landes durchstreiste, schisste seine Flotte langs der Küsste unter dem Beschl des Nearchs dem Persischen Meerhusen zu; der uns davon eine so genaue Beschreibung hinterlassen hat, daß auch noch jest ein Seefahrer sich darnach würde richten können \*\*). Die Bewohner dieser Küsste

- \*) Ich zweiste kaum, daß biese Stadt das jehige Puhra ist., nach Pottinger p. 169. eine zwar kleine, aber wohlsgebauete Stadt, von vierhundert häusern, mitten in einem Palmenwald; deren Früchte den Einwohnern ein bedeutendes Einkommen gewähren. Sie liegt auf Pottingers Charte, (ber selbst da war;) 23° d. B. und 60° 15' d. E. von Greenwich. Aus Arrians Erzählung ist klar, daß Alexander tief in das Land eindrang, um sich Getreibe und Datteln zu verschaffen, die er in der sandigen Wüste nicht fand.
- ber bie Kuften von Gebrossen und Carmanien ift seit ber ersten Erscheinung ber gegenwärtigen Untersuchungen burch die Bearbeitung der Schiffreise des Rearch (The periplus of Nearchus dy D. Vincent, Lond. 1798.) ein neues Licht verbreitet worden. Der gelehrte herausgeber nutte dabei die Charten und Plane, welche von zwei Englischen Schifftapitains, die auf Beranstaltung der Ostsindischen Compagnie diese Kusten hatten untersuchen mussen, entworsen waren. Diese Bergleichung der Rachrichten der Brittischen Capitains mit den Berichten des Beschlishabers von Alexander ist für den letzern sehr vor-

waren Wilbe, bie fich fast einzig von Fischen nahrten, und baber ben allgemeinen Namen ber Ichthnophagen trugen. "Rur wenige von ihnen, fagt Rearch \*), trieben eigentlich Fischerei, benn nur wenige haben Rahne; und verstehen die Kischerkunft; bei weitem die mehrsten erhalten fie burch bie Ebbe. Einige inbeg machen Nete, die sie aus dem Bast von Palmen flechten, indem sie benselben als leinene Stricke brehen. Rete find oft zwei Stabien lang. Benn bas Meer nun gurudtritt, und bas gand verlägt, fo findet man auf bem Trodenen freilich keine Rische; allein in ben Bertiefungen, in benen bas Baffer fteben bleibt, ift es gang voll bavon, theils von größern, theils von fleinern. Diese fangt man alebann mit Regen. fleinern und gartern berfelben effen fie rob; bie größern und hartern trodnen fie an ber Sonne, und machen nachher Mehl bavon, wovon fie Brob machen, ober auch Brei baraus kochen. Auch ihr Bieh wird mit getrockneten Kischen gefüttert; benn ihr gand bat keine Wiesen, und tragt kein Rraut. Auch fangen fie eine Menge Krebse, Auftern und Schnecken. Salz aber entstehet von felbst in ihrem Canbe, und baraus machen fie Del (?). Diejenigen nun von ihnen, die ein ganzlich wuffes gand, ohne alle Baume und Fruchte, bewohnen, leben einzig von Fischen. Einige wenige inbeg fåen auch etwas, und bedienen fich bes Brobes als bes

> theilhaft ausgefallen. Man erkennt fast jebe seiner Angaben wieber.

<sup>\*)</sup> Nearch, ap. Arrian. in Indic. p. 188 etc.

# 352 Geographisch: statistische Ueberficht

Bugemuses; benn bie Fische sind eigentlich ihr Getreide. Die Wohnungen aber machen sie so: die Reichern bedienen sich der Anochen von den großen Seethieren,
welche das Meer auswirft, und gebrauchen sie statt der Balken und Bretter; die Thüren aber machen sie von
den breitesten Anochen. Der größere Theil der Aermern aber baut sich seine Wohnungen aus den Gräten
der Fische."

Die Lebensart bieses armen Bolks ist noch jetzt bieselbe, die sie vor zweitausend Jahren war, selbst die Fütterung ihres Biehs nicht ausgenommen \*). Sie machten aus ihren Fischen was daraus zu machen war; und der Besit der größern oder kleinern Knochen und Gräten erzeugte, wie man sieht, bei ihnen bereits einen Unterschied der Wohlhabenheit und der Lebensart, der sich in der Beschaffenheit ihrer Wohnungen äußerte. Das Bolk überhaupt ist dasselbe, das gegenwärtig unter dem Ramen der Balluches bekannt ist; und erst durch die Reise von Pottinger und Christie angesangen hat aus dem Dunkel hervorzutreten. Es erstreckt sich auch ins Innere des Landes, und die Beschreibung, die uns die Beschier Aleranders aus seinem Zuge durch jene Gegenden davon machen, ist um nichts einladen-

<sup>\*)</sup> Man sehe Riebuhrs Beschreibung von Arabien S. 310. und vergleiche bamit Marko Polo bei Ramufio II. S. 60. ber basselbe von eben diesen Bolkern erzählt. Auch die neuesten Rachrichten bei Morier I. p. 50. ber auch die Fahrt längst ber Ruste machte, bestätigen basselbe.

Die Gefangenen, heißt les, hatten behaarte Leiber und ihre Ragel waren wie bie von wilben Thieren. Sie kleibeten fich in bie Baute von biesen Thieren und Die Balluches find auch jest noch ein von Kischen. Raubervolk, und unternehmen formliche Raubzuge. Die Ration theilt fich in zwei Balften, die burch Sprache, Geffalt und Abfunft fich unterscheiben; aber nach ben vielen Vermischungen fich als Ein Bolf ansehn. bie Balluches im engern Sinn, und bie Brabus. Die einen fo wenig als bie andern haben eine Geschichte. . Aber sowohl ber Sprache als ber Gestalt nach gehören Die Balluches zu bem Persischen, die Brahus zu bem Indischen Stamm. Gie führen mehr ein hirtenleben. als baff fie feste Wohnsige hatten; und theilen fich wieber in eine Menge Stamme, welche unter Dberhauptern ftehn, die fich um die West = Persischen und Oft = Perfischen Berrscher wenig bekummern \*).

Jene Durre und Wildbeit verlor sich in ben nordlichen Gegenden; die Fruchtbarkeit sing mit den Gebirgen an; und an Gedrosien sließ die Provinz Arachosia (oder Arokage), die stark angebaut und bevolkert war \*\*). Dieß Land machte mit dem der Gedrosier

<sup>\*)</sup> Pottinger p. 53. etc. 270. etc.

<sup>\*\*)</sup> Den Ramen Arokage hat Rennels Charte, nicht die von Kinneir und Pottinger. Ich halte es für das Saravan auf Pottingers Charte; eine Provinz des jegigen Balluchiftan, mit der Hauptstadt Kelat; wovon wir Pottinger die genauern Rachrichten verbanken; Travels p. 264. Es ist auch noch jest die Hauptprovinz von Balluchistan. Wenn Pottinger Arachosia weiter nördlich in Candahar suchen

#### 334 Geographische ftatistische Ueberficht

nur Eine Satrapie aus; und so blieb es auch unter Alexander \*); wiewohl es kaum scheint, daß sich die Perser um jene wusten Kustenlander und ihre wilden Bewohner viel gekummert haben. Benigstens erscheint der Name der Gedrosier weder in ihren Armeen, noch in dem Berzeichnis der tributpflichtigen Botker. Sie hatten das Privilegium der Armuth, das einzige, das gegen mächtige und habsüchtige Eroberer einigermaßen schützen kann.

Berschieben von dieser Satrapie war, aber das Land ber Zarangåer, ein Theil des gegenwärtigen Sehisstan, dessen alter Name sich aber noch in der Hauptstadt Zarang erhalten hat \*\*). Ein großes, mehrentheils ebnes Land, das gegen Suben durch Gebrosien, gegen Norden durch Baktrien, gegen Often durch Arachosien, und gegen Westen durch Aria begrenzt wird. Bon letzterem trennt es der große Steppensee Arius oder Zurra; in den sich die kleinen Flusse ergießen, die dieses und die benachbarten Länder bewässern. Es bildete zunter den Persern eine eigne

will, fo irrt er sicher. Der Marich von Craterus, auf den er sich bezieht, konnte nicht so weit nordlich gehen. Araschosia mußte fublich an Gebrossen (Mekran) stoßen; ba es Eine Satrapie mit ihm ausmachte.

<sup>\*)</sup> Arrian. VI. 27.

<sup>\*\*)</sup> Auf Kinneirs Charte heißt sie Dooshak or Zullaba; jeboch mit Beifügung bes Ramens Zarauga. Sie lag 36 Meilen von Herat, am Iimend; 32° N. B. welches zutrift. Mannert V. S. 71. Man kann also in ihrer Bestimmung nicht leicht irren.

335

Satrapie \*), und die Bewohner besselben erscheinen nicht weniger in dem Ersbutverzeichnisse des Darius, als in den Persischen Heren. Sie waren, wie es scheint, eins der gebildeteren Wolfer; sie prungten in der Armee des Terres mit schön gesärdten Gewändern \*\*); und hatten daher entweder eigne Fabrisen, oder standen auch mit Indien oder Persien im Handelsverkehr. Noch jeht läuft über ihre Hauptstadt die Caravanenstraße, die von Ispahan auf Candahar führt \*\*\*).

Das Land ber Zarangåer war nach Often zu von ben Gebirgen von Canbahat begrenzt, die unter bem Namen des Hindu Kow (vem Indischen Caukasus ber Griechen) begriffen werden; in deren Nahe mehrere kleine Bolker wohnten, die Dranger und Dragoger, burch beren Land man zog, wenn man aus dem Gebiet der Zarangåer nach Arachotus reisete; Bolker, die um so viel mehr besonders erwähnt werden mussen, da man sie häusig mit den Zarangåern verwechselt hat; ob sie gleich ausbrücklich davon geschieden werden †). Es ist ungewiß, ob sie der Persischen Herrschaft unterworsen waren, oder als freie Gebirgvölker ledten, dem ihre Dürstigkeit und ihr rauhes Land, in dem Alexander nicht weniger von Schnee und Kälte als von Hunser nicht weniger von Schnee und Kälte als von Hunse

<sup>\*)</sup> Arrian. III. 25.

<sup>44)</sup> Herod. VII. 67.

<sup>\*\*\*)</sup> Tavernier I. p. 626. Auf ber Charte von Kinneir biegt fie etwas nordlicher ab."

<sup>†)</sup> Arrian. III. 28. Jene Bermechfelung findet felbft ftatt auf ben Danvillefchen Charten.

### 336 Geographisch : ftatistische Ueberficht

ger litt, scheint fie bavor geschutt zu haben \*); und nach bem Untergang ihrer Namen ist es vergeblich, auch felbst burch Bulfe unserer neuesten Charten, ihre Bohnfige im einzelnen genau beftimmen zu wollen. Rertwurdig aber ift ein anderes kleines Bolk, bas in ihrer Rabe wohnte, und bei ben Griechen unter bem Namen ber Euergeten (ober Bohlthater) vortommt, ba es vormals Agriafpen geheißen hatte. Es genoß bas Borrecht, bag es feine Tribute zu bezahlen brauchte, fonbern vielmehr gemiffermaßen feine eigne freie Berfaffung hatte \*\*). Es war bieg bie Belohnung bafur, bag es einst Cprus, als er mit seiner Armee in ber Nabe biefes ganbes auf einem Streifzuge gegen bie Nomaden in große Hungerenoth gerieth, freiwillig brei-Bigtaufend Ladungen Getreibe auf Wagen zugeführt batte; wofur es nebst jenem Vorrechte auch ben Ramen ber Boblthater bes Konigs erhielt. So fonderbar biese Nachricht auch vielleicht scheinen mag, fo ift fie boch gang ber Perfischen Sitte gemäß. Wer fo gludlich ift, bem Ronige einen perfonlichen Gefallen erzeigen zu konnen, fuhrt ben Titel Boblthater bes Ronigs. Sein Rame wird von ben Roniglichen Schreibern fogleich in bas Bergeichniß ber ubrigen eingetragen, und ber Gefalle, ben er bem Ronige erzeigte, erzählt. Er hat als folcher bie größesten Unspruche auf bie Dantbarteit bes Ronigs; benn bie Chre beffelben erforbert es, baß er ihn auf eine

<sup>\*)</sup> Arrian. l. c.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. III. p. 27. cf. Diod II. p. 222.

glanzende Weise belohnt \*). So war es also ganz ber Wurde bes Cyrus angemessen, daß er bei einer so aus ßerordentlichen Veranlassung bem ganzen Bolke den Namen seiner Wohlthäter gab; und die Belohnung, die er daran knupfte, war nach Persischen Begriffen von diesem Titel unzertrennlich.

### 3. Perfifches Indien.

3ch habe jest meine Lefer bis zu ben öfflichften Provinzen bes Perfischen Reichs, und zu ber Rabe Inbiens geführt; aber auch ein Theil biefes Canbes gehorchte ber Perfischen Berrschaft, und bilbete eine Satrapie. Allein die Grenzen verlieren fich hier in ein zweifelhaftes Dunkel, und es ift unmöglich bieriber ein helleres Licht zu verbreiten, wenn man nicht biesen Untersuchungen zugleich einen weitern Umfang giebt, und über ben gangen Theil von Indien, ber bereits bamals aus bem Duntel hervorgetreten mar, ober am Ende bes Perfifchen Reichs baraus hervortrat, bieselben verbreitet. Der Rame Perfisches Inbien foll baber nicht sowohl bas ben Perfern untermorfene, als vielmehr bas ihnen bekannte Inbien bezeichnen, insofern es mit ihnen in Berbindung ftand, und zu ber geographisch - statistischen Uebersicht ihres Reichs gebort. Die allgemeine Untersuchung über

<sup>\*)</sup> Brisson p. 194. Noch jest eine ahnliche Sitte! Lohn für ben ber bem König eine gute Rachricht bringt. Marier 11, 103 Deeren's bift. Schrift. Th. 10.

das alte Indien behalten wir einer eignen Abtheilung dieses Werks vor.

3wei Bemerkungen muffen aber nothwendig vorausgeschickt werden, ohne welche die folgende Untersuchung nicht übersehen werden kann.

Erfilich: Wenn von bem alten Indien die Rebe ift, fo darf man hier nicht an gang Hindoftan, sondern gunachft nur an ben nordlichen Theil beffelben, ober bie gander gwischen bem Indus und Ganges, benten; wiewohl bamit nicht gesagt senn soll, daß von ben übrigen Theilen, besonders ber Weftfuste ber bieffeitigen Halbinfel, gar keine Kenntniß vorhanden gewesen sen. Bon jener Seite brangen bie Bolker, benen wir bie erften Kenntniffe von Indien verdanken, bie Perfer und Griechen, in baffelbe ein; alfo mußte auch naturlich biefer Theil zuerst aus bem Dunkel hervortreten. Die gander am Ganges, bleiben noch faft ganglich unbekannt; nur in weiter Ferne schimmert bort bas große Reich ber Prafier, gleich oberhalb bem jegigen Bengalen. Je weiter aber nach Beften, je naber bem Indus, befto heller wird die Ausficht; und fo entfteht also von felbft bie Folge, bas gerabe bie ganber, von benen wir jest am wenigsten wiffen, im Alterthum bie befannteften maren.

Zweitens: Die westlichen und nördlichen Grenden von Indien waren damals nicht dieselben, die sie gegenwärtig sind. Die westliche nicht der Fluß Indus, sondern vielmehr eine Gebirgkette, die unter dem Namen des Kho, (woraus die griechische Benennung des Indischen Caukasus entstand), sich von BakŢ

ř

2

ť.

ï

¥

ř.

۳

i

ţ

1.

ę

trien bis nach Defran ober Gebrofien beminterzieht. Sie schließt bie Reiche von Canbabar und Cabul, bas jetige Die Perfifche Reich, ober Afghanifign, ein; bie also als ein Theil bes glten Indiens betrachtet werben; und weiter sublich bas wenig bekannte Land ber Arabi und ber haurs, bas an Gebrofien fiont, und unter bem eben erwähnten Namen bereits im Alterthum vortommt \*); über welches in ben letten Rabren burch bie Reifen von Pottinger, fo wie über das früher erwähnte burch Elphinston ein helleres Licht verbreitet ift. Diese westliche Grenabeffinmung ift auch stets bieselbe-geblieben; erst burch bie Eroberungen von Rabir = Schah mard ber Indus Die Scheidung \*\*). Nicht weniger war auch bas alte Subien nach Norden zu erweitert. Das genze Gebirgland oberhalb Cafchmir, Babagichan, bas Belur-Banb. bie weftlichen Grenzgebirge ber kleinen Bucharei ober Rlein Libet, in auch selbst noch die Sandwuste Cobi, so viel man davon kannte, murben zu Invien gerechnet. .. Ban biefen le htern Candenn mirb, unfere Untersuchung ausgeben muffen. Leider! ruht nur gegenwärtig auf biefen noch ein Dunkel, bas fich burch bie, Radrichten neuerer Erbhefcbeziber und Reisenden fehr wenig aufflaren bafti Denn-je, weiter fich: feit ber Entbedung bes Seewegs nach Offinbien ber Sanbel von ihnen entfernte, besto mehr entzogen fie sich auch

.:. 1

<sup>74)&#</sup>x27; Die Arabitae und Oritae des Arrians. Man selse Arrian VI. 21, etc.

<sup>\*\*)</sup> Rennel Memoir, etc. p. XIX.

### 540 - Gesgraphisch: ftatistische Ueberficht

ben Bliden bes Occidents. Auch Alerander, den seine Beg von Baktra auf Carila oder Attock weiter stadich führte, kam nicht zu ihnen; und man sieht sich baber auch vergeblich bei seinen Geschichtschreibern nach Rachrichten über sie um. Allein zwei der altesten Schriftsteller kannten sie genauer, Herodot und Ctessias; und sie werden unsve Kührer sein.

Der erfte, nachbem er einige Berichte über bie füblichen Inber jenfeit bes Indus bis nach Gugerat gegeben batte, (auf bie ich nachber zurucksommen merde), fest Rolgendes bingu \*): "Es giebt andere Inder, welche an die Stadt Cafpatorus, und bas Land Pattyifa, (bie Stadt und bas Reich Cabul), grenzen. Diefe wohnen ben übrigen Inbern gegen Rorben, und haben eine abnliche Lebensart wie bie Battrier, (ibre Rachbarn). Auch find biefe die ftreitbarften unter ben Indern; und fie find es auch, welche das Gold zu boblen vflegen. Denn in biefer Gegend trifft man eine große Sandwufte. In biefer Candwufte find Umeifen, kleiner wie hunde, aber großer wie Kuchse. Dan sieht bergleichen bei ben Derfischen Ronigen, die von borther gebracht find. Diese Thiere graben fich in bie Erbe, und baufen ben Sand auf, fo wie die Ameisen bei ben Griechen; ber aufgebaufte Sand aber ift Goldsand. Rach diesem Sande nun gieben bie Inder in die Bufte; indem fie jeder brei Cameele, zwei mannliche und ein weibliches, bas ein Rolen zu Saufe hat, in ber Mitte, neben einen-

<sup>\*)</sup> Herod. III. 102-106.

ber binden. Wenn sie aber in die Gegend kommen, so füllen sie ihre Sade mit dem Sande; und eilen so geschwind sie können zuruck, denn die Ameisen, wie die Perser sagen, verfolgen sie nach dem Geruch. Das weibliche Cameel läuft aber am geschwindesten, weil es an sein Junges benkt. So erhalten, nach der Versicherung der Perser, die Inder ihr mehrstes Gold. Das Gold ist aber dort in unermestlicher Menge. Einiges wird gegraben, anderes von den Flussen weggespült; noch anderes auf die eben beschriebene Weise gewonnen."

Herobot hat die Lage bieser goldreichen Bufte so genau bestimmt, daß man nicht darin irren kann. Die Inder, in deren Nachdarschaft sie sich sinden, wohnen nahe bei Baktra und Paktyika, nordlich von den andern Indern, also offendar in den Gebirgen von Klein Tibet, oder der kleinen Bucharei; und die Sandwüsse in ihrer Nachdarschaft kann nach der ganzen Lage keine andre seyn, als die Wüste Cobi, die gerade durch ihre Gebirge begrenzt wird.

Daß biese Nachrichten bes Schriftstellers aber auf biese Bufte passen, ist keinem Zweisel unterworfen. Es ist bereits oben bemerkt \*), baß bie hohe Gebirgkette, bie sie begrenzt, außerst reichhaltig an Goldabern ist; und so wie die Strome, die von berselben nach Besten zu durch die große Bucharei fließen, Goldsand mit sich suhren, so thun es auch die Steppenslusse, die nach

<sup>\*)</sup> S. oben S. 90. 102.

# 342 Geographisch: statifische Ueberficht

Osten zu ihren Lauf nehmen, und sich entweder in dem Sande, oder auch in inländischen Seen verlieren. Und wer weiß nicht, daß das benachbarte Tibet ein reiches Golbland ist? Wenn gegenwärtig jene Flüsse weniger goldreich sind, so kann und dieses nicht wundern. Denn wo das Gold nicht gegraben, sondern blod weggeschwemmt wird, muß es allmählig abnehmen. Gleiche wohl sührten die Caravanen aus jenen Gegenden noch im vorigen Jahrhundert Goldsand nach Sibirien; und eben dieß erzeugte unter Peter dem Großen die mißlungene Unternehmung zu der Aussuchung jener vermeintzlich reichen Länder, die doch wenigstens für die Erdfunde nicht ohne Ruhen blieb, wenn auch die Finanzen keisnen Vortheil daraus zogen \*).

Auch die Erzählung des Herodot von den goldgraben den Ameisen kann für den, der den Orient kennt, nichts Befremdendes haben. Es kann seyn daß biese Sage einen historischen Grund hat, und eine Thierart, die dem Hamster gleich sich in die Erde grabt, dazu die Veranlassung gab \*\*); es kann auch

<sup>\*)</sup> Man sehe bie lehrreiche und vortreffliche Ergählung davon in Multer's Samml. Ruff. Gesch. IV. S. 183. 2c. und vergleiche Baucs Memoir etc. p. 176. etc.

<sup>\*\*)</sup> Daß unter biesen Ameisen keine eigentliche Ameisen, sonbern größere Thiere mit Fellen zu verstehen seyn, wird außer bem Bericht des Derodot noch klar aus dem des Megasthenes bei Arrian. Ind. Op. p. 179. der die Felle in Indien sah, die größer als Fuchsfelle waren. Graf Beltheim in seiner Sammlung einiger Aufsage B. II. S. 268, 2c. hat die sinnreiche Idee ausgeführt daß

fenn, daß es bloge Dichtung ift. Wer wird es magen bier entscheiben zu wollen, da wir die Naturgeschichte biefes ganbes faft gar nicht kennen? Much verschweigt Herobot seine Quelle nicht; er sagt zu wiederholten malen, er habe es von ben Perfern gehort; und wenn er außerbem noch bingufett, daß man bei bem Persischen Konige ein solches Thier gezeigt habe, so wird jene erfte Bermuthung daburch noch wahrscheinlis cher. - Bare bieß aber auch nicht, fo erinnere man fich, bag wir une bier in bem Rabellande bes Drients befinden, wo alle die Bunderthiere berstammen, welche wir bereits oben baben kennen lernen. Eine Caravanenlegende, wie man fie fast von jeder Bufte, und auch noch in viel spatern Beiten vorzüglich von dieser Bufte bort \*), kann in solchen Gegenden nicht unerwartet seyn.

Die Indischen Nachrichten bes Ctesias beziehen fich gleichfalls großtentheils auf eben biefe norblichen Gebirglander bis nach Tibet bin, und mit Gin-

bier eine große Goldmafche gewesen fen, bei ber man fich ber Relle ber bortigen Ruchse (Cauis Corsak Linn.) be: bient babe; bie fich in Menge bort aufhalten, und fich in in bie Erbe graben; und baraus bie Sage entftanden Wenn bie Bermuthung auch etwas fep. icheinen mochte, fo verbient fie boch alle Aufmerksamkeit, ba fie ber Raturgeschichte bes Landes entspricht. bie eigene Unficht neuerer Reifenben tann Austunft geben.

<sup>1)</sup> Man febe bie Ergablungen bes Marto Polo, ber fie bereifete, bei Ramusio 11. p. 12.

### 344 Geographische statistische Uebersicht

schluß von biesem, ober bas Indische Fabelland. Aus diesem Gesichtspunkt muß man sie betrachten, wenn man sie gehörig wurdigen will. Sie enthalten Data, die für den Naturhistoriker und den Geschichtforscher des Handels, so wie der Menschheit überhaupt, von der größten Wichtigkeit sind, und gewiß wird vieles von dem, was noch dunkel bleibt, und bloßes Mährchen scheint, in der Folge sich aufklären, wenn einst ein Pallas oder Humbold diese Gegenden bereifet \*)! Ich werde auf das, was Ctestas von ihren Produkten sagt, bei einer andern Gelegenheit zurücksommen, und beschränke mich hier blos auf einige Bemerkungen, die

\*) Es ift ein migliches Geschaft, Mahrchen auf Bahrheit qurudfuhren zu wollen. Aber oft ichimmert boch bie Bahrheit zu bell burch. Bei einigen hat fie schon Wilford Asiat. Research. IX. p. 65. 2c. gezeigt ; felbft bei einem ber albernften, von Menschen bie in Indien leben ohne an= bere Ausleerungen, als burch ben Urin zu haben. Es finb Fafire, fenn wollende Beilige, bie nur von Mild lebens und bas Gerinnen burch Brechmittel zu verbindern wiffen. Andere Beispiele fann man bei ihm nachlefen; einis ges wird auch noch unten vorkommen. Sier nur noch Gins! Rann man in bem, mas man aus Ctefias bei Aslian. Hist. Anim. IV. 41. von bem fchlafbringenben Dit: tel liefet, bas ber Perfifche Konig von bem Inbifchen jum Gefchent erhielt, bie altefte Rachricht über bas Opium vertennen? Mehrere jener Sagen finden fich nach Bilford in ben Puranas; und tamen alfo aus Inbifder Quelle. Ueber bie Verfifch : Inbifchen Ramen bei Stefias f. unten bie Beilage von Enchfen, hinter bem folgenden Theile.

fich auf bie Geographie, und bie Lebensart ihrer Ein-

Dag Cteffas von biefen ganbern rebe, beweifen bie lotalen Bestimmungen, bie er anführt, ausbrudlich. Seine Inber find Rachbarn ber Battrier \*); fie wohnen burchaus auf hohen Gebirgen ##); theils um bie Quellen bes Inbus \*\*\*), theils oberbalb berfelben +). Es kann also keinem 3weifel unterworfen senn, daß er von eben ben nordlichen Grenglanbern Indiens, bie wir unter ber Benennung von Groß und Rlein Libet und bem Simmalajah Gebirge begreifen, fpricht. Beboch foll baburch feinesweges behauptet fenn, bag er nur allein und ausschließend von ihnen rebe, und Alles was er von Inbien fagt auf fie gebeutet werben muffe. Bir baben von feinen Indischen Nachrichten burch Photius nur burftige Auszuge, Die ohne Ordnung gemacht find. Es kann alfo febr gut fenn, bag in einzelnen berfelben von sublichern Theilen von Indien die Rede ift; aber bas Deifte paßt gewiß auf jene Gegenben.

Diefe Nordlander werden von mehrern Bolferschaften, verschieden an Farbe und Sprache, bewohnt. Es giebt unter ihnen weiße oder doch beinahe weiße Inder, beren Ctesias selber einige am Persischen Hofe, zwei Weiber und funf Manner, sah ††). Andere hingegen

<sup>\*)</sup> Ctes. ap. Ael. Hist. Anim. IV. 27.

<sup>\*\*)</sup> Ctes. Ind. 12. 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Ctes. L c. 21.

<sup>†)</sup> Ctes. I. c. 24.

<sup>++)</sup> Ctes. 1. c. 9.

# 346 Geographisch : ftatiftifche Ueberficht

haben eine bunklere Farbe, wie sie uns in jenen Gegenben einer ber neueren Indischen Reisenden beschreibt \*).

Auch über die Geft alt der bort wohnenden Mensichen findet sich eine Menge Nachrichten bei ihm, die ins Munderbare und Abentheuerliche getrieben sind, wie z. B. Volkerschaften von Zwergen, mit Hundsköpfen, mit Schwänzen zc. Freilich sind das fabelhafte Sagen; aber es sind acht=Indisch son son sie demmen zweitausend Jahre später fast Wort vor Wort wieder bei Marko Polo vor, der eben diese Gegenden berreisete \*\*).

Seine Inder beschäftigen sich durchaus mit der Biehzucht, besonders aber mit der Schaafzucht. Ihre Ziegen und Schaafe sind größer als die unsrigen. Von letzern aber giebt es auch bei ihnen die Gattung mit dem breiten Fettschwanze, die dem ganzen Orient eigen ist \*\*\*). Mit diesen zahllosen Schaasheerden war

<sup>\*)</sup> Forster Travels etc. p. 227.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Cess. Ind. cap. 11. 22, etc. mit Marfo Polo bei Ramusio Vol. II. p. 52. 53.— Marko Polo erzählt bort zugleich, daß die Inder selber ausgestopfte Monstra der Art ins Austand schieten, um den Glauben an diese Dinge zu erhalten und zu nuben. Wäre dieser Betrug alt, so ließen sich daraus die Bersicherungen griechischer Schriftseller erklären, die jene Indischen Wunberthiere in den Sammlungen der Persischen Könige gesehen haben wollten. Ueber die hundsköpse sehe man Wilford. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Ctes. Ind. cap. 13. 22, 24.

auch der westliche Theil des Paropamisus bedeckt, über den Merander ging. Es wuchs hier das im Alterthum so berühmte Kraut Silphium, durch dessen Genuß die Schaafe hier so außerordentlich gediehen \*); und süber welches die Nachrichten der neuesten Reisenden ein so helles Licht verbreiten \*\*). Wenn man sich erinnert, daß die seinste Wolle auch noch gegenwärtig aus Tidet und den Gebirgen kommt, die Caschmir begrenzen, so erhalten diese Nachrichten dadurch zugleich eine höhere Glaubwürdigkeit und größeres Interesse.

Der Werth dieser Wolle ward durch die koftbarften Farbereien erhöhet. Mehrere Farbewaaren, besonders aber die Cochenille, waren ben ihnen zu Hause; und es kamen Gewänder aus ihrem Lande von so hoher Schönheit, und so wunderbarem Glanz, daß die Persischen Könige selber sie zu tragen pflegten \*\*\*).

Es giebt beträchtliche Seen in ihrem Lande, besonbers Einen, auf bessen Oberstäche Del schwimmt, bas abgefischt, und zu ben Speisen gebraucht wird †).

Neben ber Biehzucht leben fie zugleich von ber Jagb. Sie bedienen fich bazu nicht ber hunde, sonbern ber

<sup>\*)</sup> Arrian. III. 28. S. oben S. 306.

<sup>\*\*)</sup> Außer den Nachrichten über die Assa foetida bei Pottinger oben S. 306. vergleiche man vor allen die bei Elphinstone Account of Cabul p. 302. wo eine genaue Befchreibung der Pflanze, und ihrer Wichtigkeit für den Indifchen Handel, gegeben wird.

<sup>\*\*\*)</sup> Ctos. Ind. 21. cf. Aolian. Hist. Anim. 1V. 46.

<sup>1)</sup> Ctes. Ind. cap. 11.

Raubvogel, ber Falken, Sabichte und Abler; eine Sitte, bie nachmals über einen großen Theil von Asien fich ver-breitet hat \*).

Ungeachtet bes vielen Sonberbaren, bas und Ctesias von der Gestalt dieser Bolker zu erzählen weiß, werden sie doch nicht als Wilde, sondern durchaus als die gerecht est en, d. i. gesittetsten unter den Menschen beschrieben \*\*). Sie treiben Handel, indem sie theils ihre kostieben Gewänder und den Ertrag ihrer Heerden versenden, theils das Electrum, ein Harz, das sie von den Bäumen sammlen, auf welchen sich auch das Insect sindet, aus dem die Cochenille bereitet wird \*\*\*), gegen Brod, Mehl, und Kleider aus Baumrinde verstauschen. Auch kaufen sie Schwerdter, deren sie sich zu der Jagd bedienen, nebst Bogen und Pseilen. Denn sie sind sehrigen, weil sie auf hohen und unersteiglichen Gebirgen wohnen †).

So interessant und belehrend auch diese Nachrichten sind, so muß man sich boch billig wundern, daß ben der genauen und ausgebreiteten Kenntniß, die man von diesen Grenzgebirgen Indiens hatte, doch gar keine bestimmte Nachricht von dem durch den ganzen Orient so berühm-

<sup>\*)</sup> Ctes. Ind. cap. 22. cf. Ael. 1, c IV. 26.

<sup>\*\*)</sup> Ctes. Ind. c. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Ich bin nicht gewiß ob es die Bestindische Cochenille ift; cf. Wilford Asiat. Research. 1. c.

<sup>†)</sup> Ctes. 1. c. 22. — Ueber bie Cochenille und die fibris gen Waaren f. unten ben Abschnitt über ben Babyto: nischen handel.

ten Thale von Caschmir vorkommt, bas fich in ihnen finbet. Mur mit Bahricheinlichkeit tann man einige buntle Spuren in bem Berichte bes Ctefias babin beuten; benn Alexander und seine Nachfolger tamen nicht in jene Gegenden, und herodot hatte nichts bavon gebort. Bielleicht bezieht fich barauf feine Nachricht von ben ganz wei-Ben Inbern mitten in jenen Gebirgen, vielleicht auch bie Rabel von ben Pferben von ber Große ber Schafe und Bibber \*); benn biese Thiere werben nebst ben Biegen bort auch jum Lafttragen gebraucht; vielleicht auch bie Sage von bem See, auf bem Del schwimmen foll: benn bie einzigen Seen, bie wir jest in biesen Gegenben kennen, finden fich in jener ganbschaft. Aber mehr als bieß Alles spricht bafur die Nachricht von den schon gefarbten Gemanbern, Die aus jenen Gegenden tamen; von fo prachtigen Farben und fo munberbarem Glang daß felbst die Perfischen Konige fie trugen. Denn worauf konnen wir dieß naturlicher beziehen, als auf jene koftberen Gewebe, die unter dem Namen der Caschmir Shawls noch jest ber gesuchteste Schmud nicht blos bes Decidents, sondern auch noch mehr bes Drients find: mo bie bobern Classen bes Mannlichen Geschlechts ihrer noch mehr als die bes Weiblichen bedurfen. Das bobe Alterthum, auf welches die Bewohner von Cashmir Unfpruch machen, erhalt baurch eine Bestätigung \*\* \

<sup>\*)</sup> Ctes. Ind. cap. 11. Die weiße garbe ber Cafbmire, bezeugen Liefenthater 1. S. 28. und Bernier II. p. . 282.

<sup>\*\*)</sup> Rach ben Berichten bes Nicen Achari, führen fie bie Reihe ihrer Konige bis über 4000 Jahre guruck.

Die Perfifche herrichaft indes erftredte fich nicht bis babin; und bie Lage bes gludlichen Thale, - ber Name, unter bem bieß Feenland im gangen Drient be-Fannt ift, - fchutte feine friedlichen Bewohner Sabrbunderte lang vor der Theilnahme an den Revolutionen, bie bas übrige Affen erschutterten \*). Gine Rette unübersteiglicher Schneegebirge schließt daffelbe rund berunt ein; und läßt nur noch neben ben Ufern bes Behud-Stroms, ber es burchfließt, ein Paar schmale Bugange offen. Der Boben biefes Thals ift ein Geschenk bes Muffes, ber einstens lange hier stagnirte, und bas gange Thal zu einem Gee machte, bis er fich endlich nach Suben einen Musgang bahnte, burch ben er feinen Beg jum Indus fand. Der Schlamm, ben er gurud, ließ, bilbete ben Grund, ber mit einer uppigen Fruchtbarteit, gleich bem Boben bes Rilthals, ben Fleiß ber Bewohner lohnt. Die periodischen Regen; welche bas übrige Indien überschwemmen, erreichen Caschmir nicht wegen ber Bobe ber Gebirge; nur leichte Gewoll te, die fich bis zu ber obern Atmosphare erhebent, überfteigen fie; und bilben, indem fie in gelinden Schauern berabfallen, ungahlige Caffaben, bie auf allen Seiten pon ber hohen Romantischen Kelfenmauer in bas Thal berunterfturgen, und ihren Eribut bem Stront gollen, ber es in ber Mitte burchfließt. Durch bas Gigenthum-

. ' :

<sup>\*)</sup> Man vergleiche für das Folgende. Bernier II. p. 292: der zuerst eine genauere Beschreibung von diesem That gab; ferner Forster Travels p. 225. etc. Und Ronnel Memoir etc p. 142. etc. (britte Ausgabe).

liche feiner Lage gefchutt, leibet es weber von ber Site bes flachen Inbiens, noch von ber Ralte ber benachbarten Gebirge; sein reicher Boben erzeugt alle Früchte bes gemäßigten Climas; und mitten unter bem Wechfel der Jahrszeiten blubt dort ein ewiger Frühling, wie ihn in nordlichen himmelsgegenden nur die Phantafie ber Dichter erschuf!

Wenn aber auch Cafchmir außerhalb ben Grenzen, wenn auch nicht ber Perfischen ganberkunde boch ber Perfifchen herrschaft lag, fo wird es boch teinem 3meis fel unterworfen fenn, daß bende fich in die Rabe bestelben erstreckten. Es ift ausgemacht, bag bie Inder, welche ben Perfern ben Tribut in Golbstaub entrichteten, nahe Nachbarn beffelben waren; und die große Summe bieses Tributs, - jahrlich brei hundert und fechzig Talente, — macht es begreistich, was aus ben Nachrichten von Berodot und Cteffas erhellt, bag zahlreiche Caravanen von Indern mit ihren Cameelen in die Bafte zogen \*), die wahrscheinlich bamals reicher an Goldsand war, als fie es gegenwartig ift. Schon bas bisher Gefaate aber lehret, und die Folge biefer Untersuchungen wird es noch weiter zeigen, bag biefe ganber fur bie Geschichte bes Handels und bes Berkehrs ber Bolker nicht weniger intereffant, als überhaupt für die Geschichte ber Guftur der Menschheit find.

<sup>\*)</sup> Rach Ctefias Bericht waren es Schaaren von mehrern Saufenben. Ctes. ap. Aclian. Hist. Anim. IV. 26. -Die weitere Untersuchung über ben Gang biefes Sanbels felbft bis ins oftlichfte Afien f. unten in bem Abschnitt uber ben banbel ber Babylonier,

### 352 Geographisch: Katistische Ueberficht

Daß ein beträchtlicher Theil der bisher beschriebenen Mordländer der Persischen Herrschaft unterworfen war, leidet keinen Zweisel; bereits bey Herodot erscheint dieß nördliche Indien als eigne Satrapie \*\*); die auch bey Spätern gewöhnlich unter dem Ramen des Paropamisus, des Grenzgebirges von Indien, vorsommt, der ihm auch nach den Zeiten Alexanders blieb \*\*). Allein eine genaue Grenzbestimmung muß man hier nicht erwarten. Es ist bereits aus andern Beyspielen bekannt, wie schwankend die Persische Herrschaft überhaupt in Gebirgländern, selbst in der Mitte ihres Reichs, war; wie viel mehr mußte sie dieß in diesen entsernten Gegenden seyn!

Nicht weniger als diese Nordlander verdienen die We ft lander diesseites des Indus, von dem jehigen Cabul und Candahar an, dis herunter zu der Mundung des Flusses, die aber im Alterthum stets zu Indien gerechnet werden, unste Ausmerksamkeit. Sie wurden zuerst unter der Regierung des Darius Hysaspis bekannt, der, als er einen Zug in jene Gegenden unternehmen wollte, sie vorher durch einen Griechen Schlar untersuchen ließ, der den Indus hinabschissen mußte \*\*\*). Sie kamen alsdann unter Persische Herrschaft, (denn Darius sührte jenen Zug wirklich aus), und bildeten entweder eine eigne Satrapie, oder wurden vielmehr zu Nordinden oder Paropamisus geschlagen †). Allein die weitern

<sup>\*)</sup> Herod. III. 94,

<sup>\*\*)</sup> Arrian. VL 15. unb öfterer.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod, IV. 44.

<sup>†)</sup> Herod. II. cc. Alexander bestimmte als Grenzen ber

Berbaltniffe ber Perfer mit biefen ganbern laffen fich aus Mangel an Nachrichten nicht historisch genau entwickeln; es liegt schon in ber Natur jener großen Reiche, baß bie fernsten Grenzprovinzen balb mehr bald weniger abhangig find; und ba feit bem Unfange ber Kriege mit ben Griechen, ben Aegyptern und ben Schthen, bie Sauptrichtung ber Perfischen Macht fast beständig nach Besten ging, so konnten sie sich um so viel weniger um bie offlichen Grenglander befummern.

Erft bei bem Untergange bes Perfischen Reichs, als Meranber in jene Gegenden eindrang, wird es hier bel-Ier \*). Die nordliche Salfte bis jum Gurgeus (Ra-

Satrapie Paropamifus im Guben ben Fluß Cophenes, ber fich unterhalb Attock in ben Indus ergießt. Arrian. IV. 22. Bielleicht war bieß icon bie alte Perfifche Grenzbestimmung; freilich ift bas aber ungewiß.

\*) Wenn gleich burch bas wichtige Werk, und bie vortreffice Charte, von Elphinfton ein helleres Licht über biefe Begend verbreitet ift, fo bleiben boch in der Specialaene graphie bei ber Bergleichung mit Arrian hier Ungewißheiten übrig, ba bie Lagen ber Stabte von ihm nicht genau bestimmt find. Die Geographie hangt hier an ben Flussen, bie fich von Weften tomment in ben Inbus ergießen. Der Sauptfluß auf Elphinftons Charte ift ber Cabul, ber von W. nach D. fließend unter 340 10' in den Indus fallt. Er nimmt auf ben Punfchir, ben Togow, und ben bedeutenbften ben Rameh. Die Fluffe die fublich vom Cabul in ben Inbus geben," find von teiner Bebeutung. man Arrians B. IV. mit Elphinftons Charte vergleicht, fo ergeben fich meines Eraditens folgende Resultate. ander geht in gehn Zagereifen von Battra über den Indie Deeren's hift. Schrift. Th. 10. 3

meh), und von da bis zum Kluß Cophenes (Cabul) war bamals ein fark bevolkertes gand; wo mehrere In=

schen Cautafus (Row) nach Alexandrien am Paropamisus. Dag bieg nicht bas jegige Canbahar fenn tann, bas um bas Doppelte entfernt gewesen mare, ift ichon von Dan = nert V. 23, bemertt. Indeß lag unfer Alexandrien am fublichen Rug bes Gebirgs, und gwar nach Diodor. L. XVII, an der großen Sandelsftraße von Medien. 3ch fuche es baber in bem jegigen Cabul ober in beffen Rabe. bas vierzig Meilen von Baktra entfernt ift; und balte es zugleich für bas Caspatyrus bes Berobot; ba Alexanbrien offenbar .nur ein fpater gegebener Rame mar; und teines= wegs eine gang neue Stabt bezeichnet. Dann ging Meranber bis an (nicht uber) ben Flug Cophenes; und ließ bie Fürften fublich von biefem Fluß, wie ben Tarilas, ju fich tommen. Fur ben Cophenes halte ich ben Fluß Cabul. Mit einem Theil bes Beers ichickte er nun ben Bephaftion über ben Coppenes burch bas gand bes Tarilas nach bem Indus, um bei Zarila (Attod) ben Uebergang vorzuberei: ten. Er felbft feste einen Satrapen in Alexandrien (Ca: bul), fclug zu ber Satrapie alles gand vom Paropamifus bis zu bem Rlug Cophenes; und nahm feinen Weg offlich in bas Gebirge zur Bezwingung ber bortigen Roller unb Stadte. Er tommt querft an ben Rlug Choes, nach mei: ner Meinung den Punschir bei Elphinfton; durch ein rau: bes Land; fest über biefen, und tommt zu bem Plug Gua: fpla, bem Togow; und von ba zu dem großen Auf Gu: raus; ber nur mit Mube paffirt werben tonnte. Diefer ift ber Rameh. Er ging über biefen und jugleich über ben Cabul, wo fich beibe vereinigen; und fand bier die haupt: ftabt Maffaga, in ber Gegenb bes jegigen Defchamen (mo Elphinfton ben hof fand); und ging von ba uber Peucela

vische Bolkerschaften, die entweder ganzlich unabhängig, oder auch bloße Schutzerwandte der Perfer waren, unter ihren eigenen Fürsten oder Rajahs ihre Wohnsitze hatten. Bereits Herodot kennt hier die Landschaft Pactyica, und die Stadt Caspatyrus \*), die ich für Cabul halte, von wo aus Schlar seine Schiffsahrt begann \*\*). Unter den hier wohnenden Wölkern waren

(Pehkely) nach bem Indus, wo er von Hephaeftion bei Tarita die nothigen Anftalten zum Nebergange gemacht fand. — Leicht kann bei so schwankenden Angaden Bertschiedenheit der Meinungen entstehn; ich habe nur das mite theilen wollen, was nach der Vergleichung mit Etphinskeilen wollen, was nach der Vergleichung mit Etphinskeilen wollen, was nach der Vergleichung mit Etphinskeile bünkt. Das Flußspftem auf Rennels Charte (Memoir to a map of Hindostan p. 65.) ist nicht ganz dasselbez weil bei ihm der Guraus unmitteldar bei Attock in den Indus fällt. Es entstehen daraus zwar einige Verschiedensheiten, die jedoch nur für die genaue Bestimmung des Marsches von Alexander von einiger Bedeutung sind. Auch Rennel setzt das Alexandrien weiter westlich bei Bas mian.

#### \*) Herod. IV. 44.

<sup>\*\*)</sup> Es heißt zwar, Caspathrus habe am Indus gelegen; allein die Flusse, die nordlich sich in den Indus ergießen, und aus deren Bereinigung er eigentlich entsteht, konnten leicht mit ihm verwechselt werden. Auch der Glaube des herodot, der sich auf die Nachrichten des Schlar gründete, daß der Indus von Westen nach Often sließe, Horod. IV. 44. könnte diese Meinung bestätigen. Denn dieser Irrethum erklärt sich von selbst, so bald man annimme, Case

# 356 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

bie Aftacener und Affacener die machtigften \*). "Sie waren aber sammtlich weber so groß und so tapser, noch so schwarz von Farbe, als die Bolker jenseit des Indus. Einst hatten sie den Assprern, (wahrscheinlich den Medern) gehorcht, als aber die Perser sich der Herrschaft bemächtigten, hatten sie Eyrus Aribut bezahlt \*\*\*)." Sie besaßen sammtlich seste Städte; in dem Lande der Assacener sand sich Massaca, die Hauptstadt, die sehr volkreich war, und eine andere große Stadt, Peucela, (Pehkely,) unweit dem Indus. In dem Gebiet der Andern lag Bazira, (Bijore,) Arigäus, (Frab,) und der selse Von anderm Stamm,

patyrus habe am Gureus (Kameh) gelegen, und her robot nenne diesen Fluß ben Indus. Tuch ber Rame ber Landschaft Paktyika, in der jene Stadt lag, scheint sich in Pokua bei Cabul erhalten zu haben. Ich suche baber Paktyika weber in Pehkely mit Rennel, (welches bei ben Alten Peuceliotis hieß), noch in Basdagshan mit Gatterer; ob ich gleich nicht in Abrebe sen will, daß sich die Grenzen von Paktyika, so wie die bes jesigen Cabul, sehr wohl nördlich bis Badagshan, und süblich bis Pehkely, erstreckt haben können. Es fehlt und hier an genauern Bestimmungen, aber es ist schon genug gewonnen, daß man nicht viel irren kann.

<sup>\*)</sup> Aerian. IV. 25. etc. Aus ihm find auch die nachfolgen: ben Data entlehnt, cf. Rennel Memoir to a map of Hindostan p. 171. etc. und die Charte gu p. 201.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. Ind. Op. p. 169.

vie Ryfåer, worauf wir unten zurucktommen werden; die nicht unter der Regierung eines Rajah standen, sondern eine freie Verfassung hatten. Uebrigens trieben alle diese Volker neben dem Ackerdau Viehzucht, besonders Rinderzucht. Alexander erbeutete dort über 200,000 Rinder; und zwar von einer so ausgezeichneten Rasse, daß er eine Anzahl berselben nach Macedonien schickte, um die dortige Viehzucht dadurch zu verbessern \*).

Ich will hier das Gebächtniß meiner Leser mit der Aufzählung der Namen mehrerer kleinen Indischen Wolker, die hier wohnten, wie der Aspier, Thurder, Gurder, und anderer, nicht beschweren. Jedes derselben
liesert und wieder dasselbe Semälde, und bei jedem
nimmt man es wahr, daß man sich Indien nähert.
Ihre Sitten und ihre Gewohnheiten zeichnen sie nicht
minder als ihre Farbe von den westlichen Wolkern Asiens
aus. Ihre Armeen bestehen größtentheils aus Fußvolk;
nicht wie die Nomadenheere aus leichter Reuterei; ja
man trifft unter ihnen auch schon Clephanten, zum
Staat nicht weniger, als zum Kriege abgerichtet, wiewohl nur in geringer Anzahl, an \*\*\*); weil die hier
herrschenden Rajahs, in Vergleichung mit den mächtigen
Tursten des innern Indiens, wenig zu bedeuten hatten.

Die ganber, von benen wir hier sprechen, find biefelben, welche jest ben Saupttheil bes Reichs ber Af-

<sup>\*)</sup> Arrian. IV. 25.

<sup>4\*)</sup> Arrian, IV. 30 Alexander fellber ließ hier burch bie Elephantenjager ichon Elephanten einfangen; und jum. Rriege abrichten; welche Sitte feitbem fich erhielt.

gabnen, auch nach seiner Hauptstabt Cabul gertannt, ober Oftpersien ausmachen, und welche burch Clphinstons Gesandtschaftereife aus bem Dunkel bervorgetreten find. Daß die Nachrichten von Arrian eine treue Schilberung berfelben enthalten, (wenn auch die Bestimmung einzelner Punkte zweifelhaft bleibt) lehrt jett bie Bergleichung. Das Balk scheint, die Beränderungen abgerechnet, welche bie Unnahme bes Islam hervorgebracht hat, auf einer gleichen Stuffe ber Cultur au fteben, wie in Mexanbers Beiten. Ein Theil hat feste Bohnfice in Stabten und Dorfern; ein anderen, nicht weniger gablreicher, fübrt ein hirtenleben unter Gezelten. Aber auch ber Reichthum ber ersten besteht hamptfachlich in ihren Beerden. Die Berfassung bat viel Aehnliches mit ber Schottischen Clan -Berfassung. Alles theilt fich in Stamme; und wenn sie jest gleich unter einem gemeinschaftlichen Oberherrn steben, so bangen sie boch mehr an ihren Sauptlingen, wiewohl auch bas Ansehn von biefen meist von ihrer Personlichkeit abbangt. Der Brittische Reifende fand in ibnen ein Bolf von einfachen Sitten, beffen hirtenleben besonders ein reizendes Gemalde barbot: aber auch tapfer und freiheitliebend. So fand fie auch Werander; und wer mag ohne Unwillen die Behandlung lesen, Die fie von den Macedonischen Eroberern erfahren mußten. wenn fie es magen wollten, ihre Stabte und ihr Eigenthum zu vertheibigen? \*).

<sup>\*)</sup> Die grundlosen Sprothesen, welche die Afgahnen balb von ben Armeniern, balb von den Juden herleiten wollten, sind widerlegt von Tycksen Commentationes Soc. Gou.

Sublich von bem Rlug Cophenes horte biefe Cultur und starke Bevolkerung auf. Das gand verlor fich gegen bie Munbung bes Indus zu in eine fandige Buffe. two das Bolk ber Arabiter wohnte, bas noch ausbrucklich zu ben Inbern gezählt wird \*). Gegen Westen grenzte es mit ben Driten, einem Stamm ber Gebrofier, ober ber wilben Balluches. Die Ramen, sowohl von ben einen als von ben anbern, haben fich bis auf unsere Die Arabiter trugen ben ihrigen von Zage erhalten. bem Fluffe Arabius ober el Mend, in beffen Dunbung man noch jest die Stadt Araba, unweit Dioul neben bem Porto bos Ilhros, findet \*\*); und wurben burch eben biesen Alug von ben Oriten getrennt, beren Rame noch jest in ber Stadt Saur an ber Beftfeite bes Ment übrig ift. Sie waren ein unabhangiges Bolt, und erkauften bei Alexanders Annaberung ihre Unabhangigkeit mit Hinterlaffung alles bes Ihrigen burch bie Alucht in die Bufte, wo der Macedonische Eroberer ibnen nicht beikommen konnte \*\*\*).

Aus biesen Grenzlandern von Indien sey es mir jest erlaubt, meine Leser in das Innere dieses Canbes, jenseit des Stroms, zu führen, der ihm den Namen giebt; und den Zustand desselben zu untersuchen, wie er sowohl während dem Persischen Reich, als auch bei dem

Vol. XVI. Sie find wohl ohne 3meifel bas Urvolf.

<sup>\*)</sup> Arrian. Indica Op. p. 184.

<sup>\*\*)</sup> Barros Decadas de Asia Dec. IV. p. 290. Die Charten von Pottinger sowohl als Kinneir bestätigen bieg.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. VI. 21.

Fall deffelben sich zeigt, als ber Macedonische Exoberer durch seinen Indischen Heldzug zum erstenmal ben Europäern ben Zugang zu bem fernsten Drient aufschloß.

Roch vor dieser Begebenheit wurde schon ein Theil bes eigentlichen Indiens durch Herodot den Griechen bekannt; und seine Berichte ersordern unsere Ausmertsamkeit, so mangelhaft und unvollständig sie auch immer seyn mögen.

"Die sernsten Bolter, die in Asien nach Often zu wohnen, wovon man was Gewisses melbet", fagt er #), "sind die Inder. Denn jenseit der Inder sindet sich nur eine bloße Sandwüste. Es giebt aber viele Bolterschaften der Inder, die auch nicht einerlei Sprache haben. Einige von ihnen sind Romaden, andere nicht; andere wohnen in den Morasten des Flusses, (des Indus), und essen rohe Fische, die sie in Canots fangen, die aus Rohr gemacht sind. Ein Absat des Rohrs giebt ein einzeln Canot \*\*). Diese Inder tragen Kleider aus

<sup>\*)</sup> Herod. III. 98.

<sup>\*\*)</sup> Das Rohr, wovon herodot spricht, halte ich für das Bambusrohr, bas gerade in diesen Gegenden sich finzbet. Thevenos II. p. 158. Die Dicke besselben wird auch bei andern Schriftstellern sehr vergrößert. Ctes. Ind. cap. 6. Dieser letztere giebt folgende Kennzeichen an, die vielleicht den Botaniker zu weitern Ausschlässen führen könzen: "Das indische Rohr sei von verschiedener Größe; "das stärkste so dick, daß zwei Männer es nicht umfassen, könnten; und so hoch wie ein Mastbaum. Es sei weiben, tich und mänklich; das männliche habe kein Mark; "und sei sehr stark, das weibliche aber habe cs." Ctes. 1. c.

Baft; welche fie verfertigen, indem fle ben Schilf aus bem Fluffe arnten und zerschlagen, und ihn nachher, wenn er geflochten ist, als einen Harnisch anziehen".

Schon die Bemerkung des Schriftstellers; daß bie Inder aus einer Anzahl verschieden er Bolkerschaften beftehen, muß ein gutes Borurtheil fur ihn erregen, benn wie manche falsche Ibeen find nicht aus ber entgegengefesten Meinung gefloffen? Er unterscheibet gunachft bie Nomadischen Inder von den übrigen; und bestimmt alsbann noch eine Classe anderer, bie vom Rischfang lebten, beren Wohnsite er angiebt. Sie wohnen in ben Moraften bes Indus, und nahren fich von Rifchen. Ihre Site waren also gewiß in der Nabe ber Mundungen bes Indus, neben ben Arabiten, ju benen fie vielleicht noch gehörten. Der Boben ift in biefen Gegenden gang ein Gefchent bes Fluffes, und muß alfo nothwendig in frubern Beiten Morafte gebilbet baben. Die furchterliche Sige, und bie anhaltenbe Durre, machen bies gand noch jest gu bem ungefundeften, mo Europåer entweber gar nicht hinkommen, ober boch nicht lange ausbauern tonnen, baber war es bis jest faft ganglich unbefannt \*). Durch bie neuesten Brittifchen Reifenden ift aber auch hier bie Dunkelheit aufgehellt, und bie Rachrichten von Pottinger, ber im Gefolge

<sup>, \*)</sup> Die besten Rachrichten fand man bisher bei Rennel Memoir p. 180, etc. und bei D. Vincent Periplus of Nearchus etc. Zeht haben wir die genaue Beschreibung von Pottinger Travels 342 - 382. wo man auch die genaueste Charte über die Mündungen des Indus sindet.

# 362 Geographisch: fatistische Uebersicht

pon Ellis zu den Umirs, ben jegigen Beberrichern von Sinde, geschickt marb, haben zugleich die Genauigkeit ber Erzählung von Arrian bestätigt. Es wird unter dies sem Namen sowohl das Delta des Indus, als die oberbalb besselben gelegenen Distrikte bis ju bem Ginfluß bes Man fann biefes ganb Mefines (Jenaub) begriffen. mit dem untern Milthal vergleichen. Das Clima, die Beschaffenheit bes Bobens, und die Bemafferungen burch ben Indus und seine Ueberschwemmungen rechtfertigen biese Unsicht. Allerbings scheinen die Mundungen bes Indus sich nicht viel weniger als die bes Nils verändert zu haben; und man muß baher nicht erwarten, jeden Rled so wieder zu finden, wie er im Aterthum beschrieben wird. Wenn man indeß mit Pottinger es als erwiesen annimmt, bag bas Gebiet bes Musikanus, ben Alexander befriegte, in der Landschaft Chanduki, gleich oberhalb bem Delta, ju suchen ift; und ber jegige Saupthafen unweit ber Mundung bes Indus Kurachi bas Crobes Arrians ist, so wird man auch die alte Hauptstadt Pattala nicht mehr in dem neuen Tatta, fonbern bei bem Unfang bes Delta, in ber Gegend bes jekigen Hydrabad, finden wollen \*).

"Andere Inder", fahrt ber Schriftsteller fort \*\*), "bie biesen gegen Morgen wohnen, find Nomaden, und

<sup>.\*)</sup> Daß Pattala an bem Anfang ober ber Spige bes Delta bes Indus lag, fagt Arrian ausbrücklich VI, 17. Die genauere Prufung und Bestimmung der einzelnen Angaben muß ich den Geographen überlaffen.

<sup>\*\*)</sup> Herod III. 99-101.

beißen Pabaer. Sie sollen bie Sitte haben, wenn jemand unter ihnen alt ober frank wird, ihn zu todten, und bei einem Mahle zu verzehren. Deghalb foll keiner bei ihnen leicht alt werden; benn fie tobten ihn vorher, wenn er auch noch nicht einmal frank ift, damit nicht, wie sie fagen, bas Fleisch ihnen verberbe. Noch andere ber Inber haben folgende Sitten: fie tobten nichts Lebendiges, banen fein Land, und haben feine Saufer. Sie effen blos Rrauter. Sie haben eine Art Birfe, die von felbft wachft; diefe kochen und effen fie mit dem Blumenkelch. Wer von ihnen frank wird, bleibt in ben Buften liegen, und keiner kummert fich barum, ob er ftirbt ober lebt. Alle diese biober ermabnten Inder aber vermischen fich offentlich, wie die Thiere; und alle haben bieselbe Farbe, bie der ber Aethioper gleich ift. Auch ist ihr Same nicht weiß, wie bei andern Menschen, sondern schwarz, wie bei ben Aethiopern. Diese Inder wohnen außerhalb bem Perfifchen Gebiet, nach Guben ju; und fummerten fich um ben Konig Darius im minbesten nicht" \*).

Die letzten Worte bes Schriftstleres enthalten bie Bekimmung für die Wohnsige dieser Bolker im Allgemeinen. Es sind südliche Inder, und zwar jen seit des Indus, denn Darius hatte sein Gebiet bis an den Indus erweitert; sie aber waren ihm nicht mehr unterworsen. Ueberhaupt also kann man hier an keine andere Gegenden denken als an die, welche zunächst oftlich an den Nieder-

<sup>\*)</sup> Jest folgt bei ibm die Befchreibung ber Rordlichen Inder, die schon oben erlautert ift.

### 364 Geographische ftatiftifche Ueberficht

Indus stofen, die erwähnte Provinz Sind, oder überhaupt bas Land zwischen Multan und Suzerat. Und so mangelhaft auch unsere neuern Nachrichten gerade über die se Länder sind, so wissen wir doch genug von ihnen, um die Traditionen, welche der Bater der Geschichte uns ausbewahrt hat, in ein hinreichendes Licht zu seten.

Die Bohnsige bes ersten bieser Bolter, ber Pabåer, hat herobot bestimmt, wenn er hinzufügt, "bag fie ben fischessenben Inbern gegen Often wohnen." Sind also biese an ber Munbung bes Indus zu suchen, so folgt von felbst, baß sie von biefen oftlich, also oberhalb Gugerat, zu finden fenn muffen. Und diese ibre Wohnsitze geben auch über ihren Namen einen Aufschluß, ber hochst mahrscheinlich von bem Klusse Pabbar abzuleiten ift, an bessen Ufern fie nomabisirten. Nabe besselben finden fich weite sandige Striche, Die fic bis nach Multan binauf erftreden, und in benen in alten und neuen Beiten robe Indische Stamme umberzogen, mit benen auch ein Theil ber halbinfel angefüllt ift, die fast ohne alle Cultur, und bem Stande ber Wilbheit nahe find #). Herobot nennt fie an ein paar andern Stellen Calantier ober Calatier \*\*), und Diese Benennung scheint unmittelbar aus ihrem Inbischen

<sup>\*)</sup> Sprengel Geschichte ber Maratten. S. 17. 30.
\*\*) Herod. III. 38. 97. Daß bieser Name bei ihm nur eine allgemeine Benennung für eben biese sublichen Inder sen, ist klar aus dem, was er von ihnen saas.

Mamen Caller ober auch Coulis, Couleries, abs geleitet zu fenn \*).

Sie waren burch ihre Raubereien bem Handel von Guzerat von jeher gefährlich; und die von Herodot bemerkte Sitte, Menschensleisch zu essen, hat sich in jenen Gegenden durch alle Jahrhunderte erhalten; benn noch Ahevenot bemerkt, daß nicht lange vor ihm auf den dortigen Märkten in Debca diese Waare seil gewesen sen mier andern Stelle sagt Herodot, sie hätten die Gewohnheit ihre Estern zu verzehren \*\*\*). Und
ob ich gleich für die Wahrheit dieser Nachricht nicht einstehen kann, so ist es doch wenigstens eine ächt-Indis
sche Sage; denn sie sindet sich sast zweitausend Jahre
nach Herodot beinahe wörtlich bei Marco Poto wieder †); dem ersten Indischen Reisenden, dem wir, so
wie das Alterthum dem Herodot, bessere Nachrichten
über jene Gegenden verdanken.

Die Krautereffenden Inder, die nichts Lebendiges tobten, welche Herobot von diesen unterscheibet, sind auch nicht zu verkennen. Der haß gegen Reischspeisen ist zwar unter den hindus sehr gemein, er sindet sich aber auch schon bei den benachbarten Bollern dieser

<sup>\*)</sup> Barros Decadas da Asia IV. p. 298. cf. Sprengel Geschichte ber Maratten a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Thevenot II. p. 18. Aber auch die neuesten Rachrichten bestätigen baffelbe. Rach Elphinfton lebt in diesen Gegens ben ber Stamm ber Bizoris, ber wilb ift, und Mensschensteisch ist. Elphinston Account p. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. III. 38,

<sup>†)</sup> Marto Poto bei Ramusio II. p. 53.

# 366 Geographisch fatiftische Ueberficht

Gegenben, bie wir jest unter bem Ramen ber DRaratten fennen \*), und beren Borfahren, wie ich balb weiter zeigen werbe, von jeher eben biese Bohnsite hat-Auch bie Art Birfe, von ber Berobot fpricht, tann wohl taum zweifelhaft feyn, wenn er gleich teine naturhistorische Beschreibung bavon giebt, benn wer weiß es nicht, daß ber Reis das vornehmfte Nahrungsmittel jener Bolfer, und hier gleichsam zu Sause ift? Bas er aber von ben roben Sitten aller diefer Bolferschaften binaufest, past fehr gut mit ihrer wilben und friegerischen Lebensart, so wie auch bie Nachricht von ihrer Karbe, Die bekanntlich in biefen sublichen Theilen von Indien gang. oder boch beinahe schwarz ift \*\*); nur in ber Behauptung von ber Schwarze ihres Samens hat er mabr-Scheinlich Unrecht, wie bereits ein berühmter neuerer Anatom bemerkt hat \*\*\*).

Nach diesen vorläufigen Erläuterungen werden fich Serobots Nachrichten leicht unter einigen allgemeinen Bemerkungen jusammen fassen lassen.

Erftlich: Sein Indien begreift theils die Nordlander ober Klein-Libet, welche auch Ctesias kennt, nebst ber Gegend von Cabul, theils die Sudlander bei der Mundung des Indus, und jenseit dieses Flusses dis zum Paddar, und den Grenzen von Guzerat. Er wuste von diesen gandern gerade das, was den Fremden zu allen Beiten zuerst erzählt zu werden pflegte, wie man aus

<sup>\*)</sup> Sprengel a. a. D

<sup>\*\*)</sup> Pottinger Travels p. 378.

<sup>\*\*\*)</sup> Sommering vom Reger &. 39.

ver Vergleichung mit Marco Polo sieht, — bas Auffallendste und Wunderbarste. Demungeachtet liegt seinen Nachrichten großentheils Wahrheit zum Grunde, und er irrt nur da, wo es nicht in seinen Kräften stand, das Richtigere zu erforschen.

Iweitens: Auch die sonderdar scheinende Behauptung des Schriftstellers, daß sich Indien, nach Often zu,
in eine Sandwüste endige, sindet von selbst ihre Auftlarung. Sonderdar muß diese Idee scheinen, weil sie nicht
nur unrichtig ist, sondern auch aus andern Spuren erhellt, daß von den großen Reichen des innern Indiens
bereits Sagen im Persischen Zeitalter sich verbreitet hatten. Aber sowohl das nördliche als das südliche Indien,
das Herodot kannte, verlohr sich wirklich in eine
Sandwüste; jenes in die Wüste Cobi, dieses in die
Sandregion, die sich von Guzerat die nach Multan hinauszieht; und dadurch mußte der Schriftsteller wohl
auf die Idee kommen, daß ganz Indien nach Osten zu
in eine solche Wüste endige \*).

Diese Vorstellungen mußten sich von selbst verlieren, als Alerander in Indien eindrang. Durch diese große Expedition geht ein neues Licht für diezenigen Segenden auf, in welche sein Zug gerichtet war.

Es find dieß die Lander, welche gegenwartig die Provinzen Lahore und Multan umfaffen, und welche man unter der allgemeinen Benennung von Panjab, ober bem Lande ber funf Fluffe, begreift. Sie wer-

<sup>\*)</sup> Auf Rennels großer Charte von Indien findet man biefe Sandgegenden in ihrem ganzen Umfange angebeutet.

ben nemlich außer bem Indus, ber Panjab nach Beften begrenzt, burch funf Rluffe bewäffert, die auf bem norblichen Grengebirge entspringen, und in einer fubweklichen Richtung sammtlich ihren Lauf nach bem Hauptftrom nehmen, mit bem fie fich vereinigen. Die alten Ramen diefer Strome, wie fie aus ben Rachrichten ber Begleiter Alexanders befannt find, scheinen offenbar Perfischen Urfprungs ju fenn; und beshalb barf man bie sonft so allgemeine Aehnlichkeit mit den neuern Inbischen Ramen hier nicht suchen. Der erfte berselben, vom Indus angerechnet, ift ber bybafpes, bei ben Indern ber Bebut; er vereinigt fich mit bem zweiten. bem Acesines ober Jenaub; und beibe zusammen wieberum mit bem britten, bem Sybraotes ober Rauwee. Die Bereinigung biefer Aluffe geschieht noch in Lahore; als Ein Strom burchfließen fie alsbann das füblichere Multan: und ergießen so ihre Gemäffer unweit ber Stadt gleiches Namens, unter 30° 50', in ben Indus. Der vierte Strom endlich, ber Syphafis ober Benah, (bis zu bem Alerander fam,) ber wieberum ben Setlebge aufnimmt, nimmt feinen Lauf in einer fast parallelen Richtung mit ben vorigen, indem er bie Oftgrenze von Labore, und nachmals von Multan ausmacht, gleichfalls nach bem Indus, ohne fich mit jenen zu vermischen; und erreicht biefen Sauptstrom weiter sublich unter 29 % R. B.

Dieß fruchtbare gand war der Schauplat ber Eroberungen des Macedonischen Konigs \*), er brang bis

<sup>\*)</sup> Der Marich Alexanders ift mit critifcher Genauigkeit auf

du ben Ufern bes Hyphasis vor; wo er sich durch die Unzustriedenheit seiner Krieger, gerade auf der Mitte seines Weges zum Ganges, (vom Indus an gerechnet,) der eigentlich das Ziel seiner Siege seyn sollte, umzukehren genöthigt sah. Er machte seinen Rückzug aber auf einem andern Wege, als auf dem er gekommen war; er wandte sich südlich; ging durch Multan, und solgte dem Lause des Indus dis zu seiner Mündung \*). Von da sandte er seine Flotte långs den Küsten nach dem Versischen Meerbusen, und den Mündungen des Euphrats; er sels der aber ging mitten durch die Wüsten von Gedrossen und Carmanien, — ein Marsch, wie ihn kein diseipkinire.

ber vortrefslichen Charte von Rennel (the countries situated between the sources of the Ganges and the Caspian Sea) verzeichnet, die seinem Memoir etc. p. 200. beigefügt ist. Ein neues Licht über diese Gegenden ist wiederum durch Elphinston verbreitet, der seinen Rückweg von Cabut durch das Panjab nahm; Account p. 501. etc. Allerzdings ist auch nach ihm das Panjad ein fruchtbares Land, unzgeachtet sein jegiger Zustand traurig ist; doch kommt es an natürlicher Truchtbareit Bengalen und den Gangesländern nicht gleich; welche stets die Hauptländer von Indien warren, wie sie es noch jest sind.

\*) Es ist gewiß merkwurdig, wie so manche gering scheinende Angaben bei Arrian burch bie neuen Rachrichten sich bestätis gen. Das außerorbentliche Setose und Brechen ber Wellen, wo die Sewässer bes Indus sich mit dem Ocean vermischen, bas die Macedonier so in Schrecken setzte, bemerkt auch: Pottinger: travels p. 9. tes Europaisches Heer wieder gemacht hat, - fiegreich nech Susa und Babylon zurud.

So tritt also gerade am Ende der Persischen Beriode ein nicht unbeträchtlicher Theil Indiens völlig aus der Dunkelheit hervor. Der damalige Zustand bessetzen war zuverlässig auch derselbe während der Persischen Beriode gewesen. Denn als Alexander Indien betrat, herrschte dort die tiesste Auche; keine Spur von gewaltsamen Revolutionen; höchstens kleine Händel zwischen den inländischen Fürsten! Das Gemälde, das und Meranders Begleiter von jenen Ländern entwersen, past also auch gewiß für das Persische Zeitalter; und würde schon deshalb unsere Ausmerksamkeit verdienen, wenn es auch weniger interessante Züge in seinem Innern enthielte.

Das gange Danjab ericheint bamals ale ein ftart bevolfertes und allenthalben cultivirtes ganb. angefüllt mit blubenden Stadten; alle hier mohnenden Bolferschaften batten ihre politischen Einrichtungen, bie auf verschiedene Weise organisirt waren. Alle ohne Ausnahme waren in einem boben Grabe friegerisch; fie werben von ben Begleitern Alexanders fur bie tapferfien Bolfer Ufiens erklart; und bas unüberwundene Macedonische Beer ward burch ihren Widerstand so in Schreden gefest, daß bie Furcht vor ben noch machtigern Bolfern. bie am Ganges wohnen follten, feinen geringen Antheil an dem Ausbruche ber Widersetlichkeit batte, die Alexanber aum Rudauge amang. Die Farbe aller biefer Inder mar amar nicht fo schwarz, wie die ber Aethioper, aber bennoch dunkelbraun; sie waren nicht burch Beichlichkeit entnervt, hatten einen hohen und schlanken Buche, und

eine Bebendigkeit in ihren Bewegungen, bie biefem ans gemeffen mar \*).

Panjab, so wie das übrige Indien, bildete eine Menge von einender unabhängiger, größerer und kleinen ter, Staaten. Jenseit des Indus, dis zum Hydaspes oder Behut, herrschte zuerst der Rajah von Attok oder Taxila, der ein Berbündeter von Alexander ward; und mit einem Geschenk von 200 Talenten, 3000 Rindern, 10,000 Schasen, und dreißig Elephanten sich die Gunst des Macedonischen Königs erkaufte. Seine Stadt war die größte zwischen Konigs erkaufte. Seine Stadt war die größte zwischen den erwähnten Flüssen; und oder gleich nur zu den kleinern Indischen Fürsten gehörte, so demeiset doch schon sein Geschenk, wie stark die Wiehzucht in seinem Gebiete war. Sein Land stieß nördlich aucht in seinem Gebiete war. Sein Land stieß nördlich auch eines andern Rajahs, Abisarus, der sich gleiche kunterwarf \*\*).

Allein ein viel machtigerer Fürst herrschie jen seit bes Hydaspes, ber sich bem svemden Eroberer mit einer großen Macht widersetzte. Die Gviechischen Geschichtsschweiber nennen ihn Porus, mag es nur Name oder Aitel seyn, benn er kommt auch noch bei einem andern Rajah vor \*\*\*). Er hatte ein Heet von 30000 Mann Kusvolk, 4000 Reutern, und 200 Clephanten, nehst 350 Eriegswagen: und gehörte daher zu den machtigen In-

<sup>\*)</sup> Man febe hieruber Arrian V, 4.

<sup>\*\*</sup> y Arrian. V, 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. V, 9. 21. In ben Inbifden Annalen foll er uns ter ber Benennung Pur vortommen, wenn es feine Erbichstung ift. Dow hist, of Hindost, I, p. 24.

## 572 Geographisch : ftatistische Uebersicht

bischen Fürften. Er war von jeber ein Gegner bes Sarilas gemefen \*); ein Beweis, daß bie Uneinigfeit ber Indischen Fürsten bereits Merandern nicht weniger zu ftatten kam, als die Britten fid ihrer in unfern Zagewußt haben. Uebrigens zu bedienen bie Lebensart und ber hof biefer Rajahs ichon bamals eben fo, wie er gegenwartig ift. Sie erscheinen offentlich auf Prachtelephanten; und ihre Macht wird überhaupt nach ber Anzahl, die fie von biefen Thieren befigen, bestimmt. Feine baumwollene Gewänder find allgemeine Tracht ihrer Großen; die theils um die Schultern geworfen, theils um bas haupt gewunden werden. Man farbt bie Barte auf mancherlei Art; theils weiß, theils bochroth, theils blau, theils bunkel. Man träat kostbare Ohrgehange von Elfenbein, und jeber Bobibabenbe lagt fich einen Sonnenschirm über bem Ropfe tragen. Nicht weniger herricht auch in ber Außbekleidung ein Unterschied, die besto zierlicher und größer zu senn pflegt, je vornehmer man ift \*\*).

Diese und mehrere andere Umstände zeigen deutlich, daß die Sitten wie die innere politische Versassung von Indien damals dieselben waren, die sie in der Folge blieben; allein eine andere Erscheinung zeigt sich in eben diesen Gegenden, die vorzugsweise die Ausmerksamkeit des Geschichtforschers auf sich zieht. Als Alexander weiter vordrang, und den Acesines oder Jenaub passirt war, so traf er hier andere Wolfer, die nicht unter der

<sup>\*)</sup> Arrian, V, 18.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. Ind. Op. p. 179. 180.

Serrichaft von Fursten fanden, fondern die Republifanische Berfassungen batten. Diese Indischen Republiken, zu benen auch schon bas oben ermahnte Mysa, dieffeits bes Indus, gehorte, fand Alexander burchaus in bem ganbe zwischen bem Acefines und Sophasis, (bem Jenaub und Benah,) ober in ber ganzen offlichen Balfte ber Proving Labore; fo wie nicht weniger in bem fublicher gelegenen Multan bis jum Indus; benn weiterhin langs bem offlichen Ufer bieses Fluffes, nach seiner Bereinigung mit dem Sopphafis, oder Bejah, erscheinen wiederum Bolferschaften, die fo wie die nordlichen, unter ber Herrschaft von Rajahs ftehn. Bu jenen freien Bolfern gehoren in gahore bie Cataer, die Abrafter, und einige andere; in Multan Die Maller und bie Drn bracer; und noch machtigere follten fich ber Sage nach jenfeit bes Syphafis, naber nach bem Ganges gu, finben \*).

Republiken sind in Asien viel zu seltene Erscheinungen, als daß man sie unbemerkt vorübergeben lassen könnte; um so viel mehr, wenn man sie schon in so entfernten Zeiten und in so fernen Ländern entdeckt. Wir wollen die einzelnen Züge, die uns die Geschichte von ihnen ausbewahrt hat, zuerst sorgfältig sammeln; und es alsdann versuchen, ob sich vielleicht in dem neuern Indien noch einige Spuren davon auffinden lassen, die zu größern Aufklärungen führen können.

Die Verfassung in allen biesen Staaten war burch= gehends Aristokratisch; von allen ohne Ausnahme

<sup>\*)</sup> Arrian. V, 22. VI, 6. 14.

#### 374 Geographisch: flatiftifde Ueberficht

heißt es, daß fie unter ber Herrschaft ber Bornehmern Sie hatten gewohnlich einen Genat; einem berfeiben, bem vorbin ermabnten Mpfa, aus 300 Mitgliedern bestand, in beren Sanden Die oberfte Gewalt mar \*). In ben übrigen wird bie Bahl nicht angegeben; fie fcheint aber betrachtlich gemefen zu fenn. Die Orphracer, (ober die Bewohner von Dutch, gleich unterhalb Multan,) schickten 150 ihrer Wornehnisten als Gefandten ##); und aus Multan, ober von ben Mallis, bem machtigften aller biefer Rolfer, verlangte Merander nicht weniger als 1000 ihrer Ungesehenften, (xpariorsvourec) \*\*\*). Diefe ihre Borfteher beißen theils Momarchen +), theils Gelbftherricher (auronpaτορες.) ober auch überhaupt Magistrate, (τέλη,) obne baß es möglich ware, ihre Berhaltniffe genau zu beftimmen; indeg werden bie Nomarchen und die Gelbsthertscher ausbrucklich von einander unterschieden ++).

<sup>\*)</sup> Arrian. V, 1. 2.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. VI, 14.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian. 1. c.

<sup>†)</sup> Romarchen heißen bei ben Griechen gewöhnlich die Borfteher von Districten; so wären es also die untern Magisstrate, die als solche den autrapatopse oder den höhern entgegenstehen. — Diodor bemerkt nur eine dieser Städte, die er Hyala nonnt; ihre Versassung sev der Spartanischen ähnlich gewesen. Sie habe zwei Könige oder Oberhäupter gehabt, deren Würde in zwei Häusern erblich war. Diese wären die Anführer im Kriege gewesen. Die höchste Gewalt aber habe sich in den Händen des Raths der Aeltesten befunden. Diod. II, p. 241.

<sup>††)</sup> Arrian. Il. ec.

Rerner: Alle biefe Bolferichaften werben ale febt Priegerifche, und jum Sheil febr jablreiche und machtige Botterschaften beschrieben. Sie widerseten fich Alexanber mit einer Heftigkeit und einem Muth, wie er ihn noch fast nitgent getroffen hatte. Die Gefechte maren immer außerft blutig; und die Eroberungen wurden ben Maceboniern auch babutch erschwert, bag bie Stabte nicht ttur mit Mauern und Ecowallen befestigt waren, fonbern riech in ihrem Innem eine Burg zu haben pflegten. Ihre Bager im offenen Reibe waren gewöhnlich mit einer breifachen Bagenburg umgeben: beun bie Menge ihrer Wagen ift nicht minber auffallenb, als bie Menge bes Mugithiffe, welche Meranber in ihrem Lanbe zufammenbeingen konnte. Bie groß und volkreich ibee Statte waren , lebrt bas Beifpiel von Cangala, ber Sauptftabt ber Gathaer. Bei ber Groberung berfetben tamen 17000 Emwohner ums Leben; 70000 wurden gefangen; um aufferbem noch 500 Reuter und 300 Wagen \*). Biete verließen aber ihre Städte, und zogen fich lieber in die Buffe zurud, die Multan nach Often zu begrenzt, die fie fich bem fremben Erobeter unterwerfen wollten.

Mitten zwischen biesen Kriegern aber sinden fich Brachmanen ober Braminen, die ausbrucklich von ihnen unterschieden werden. Es giebt hier theits eigene Braminen-Stådte \*\*); theils aber ist auch in andern

<sup>\*)</sup> Arrian, V, 23. 24.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. VI, 7.

Orten von Braminen die Rebe: Die sogar einen sehr gefährlichen Aufruhr gegen Meranber anzettelten #).

Endlich ift es eine sonberbare Erscheinung, bag nach bem Bericht ber Griechen biese Bolferschaften ihre Freiheit und ihre Berfaffung als ein Geschenk bes Diony fus ober Bachus priesen. Diese Berficherung kommt zuerst schon vor ben Ansa, biesseit bes Indus, wo sie aber allerdings burch griechische Bufate ausgeschmuckt zu fenn scheint \*\*); allein sie wird auch in ber Folge wieberholt bei den Republiken der Maller und Orpdracer; ben machtigsten unter allen, und scheint sich bort auch auf bie übrigen ju beziehen \*\*\*).

Dieß find bie wenigen Buge, welche uns bie Geschichte von biesen Staaten aufbewahrt hat. Und so entfteht bier bie erfte und bie wichtigfte Rrage: Ber find biefe Indischen Bolfer überhaupt? Sat fich etwas von ihnen erhalten, ober haben sie sich in ber langen Reihe ber Jahrhunderte ganglich verloren?

Diese Frage lagt fich aus ber Indischen Geschichte mit Buverlaffigkeit, beantworten. Die ganber, welche jene Bolferschaften inne hatten, maren von jeher bie Bohnfite ber Indischen Kriegerkafte, ober ber Rasbuten, (Rabiputs,) von benen bie jest fo beruhmten Maratten somohl als Seiks 3meige find. Rriegerkafte eines ausgebehnten Bolks bat ihre Wohnsite naturlich in benjenigen Gegenden eines gandes, bie ben

<sup>\*)</sup> Arrian. VI, 16.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. V, 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Arrian, VI, 14.

Angriffen am meiften ausgesett find; (fo bie Megyptische Rriegerkafte in Unteragnpten ;) Indien aber konnte nur von biefer Seite her angegriffen werben. Man weiß. auch aus ber Indischen Geschichte, bag, ungeachtet aller Revolutionen, die Indien erschüttert haben, biese Stamme bennoch nie ganglich aus ihren Wohnsigen verbrangt, ober ausgerottet, sonbern bochftens nur auf einige Beit tributpflichtig gemacht find \*). Ihr gand ift voll von engen Thalern und Paffen; wo fich auch Ebnen finden, find fie boch von Bergen umringt; und eine Menge fefter Plage und Schloffer erschwerte noch überbem bie Eroberungen. Selbst unter ber Mongolischen herrschaft wurden fie nur dem Namen nach bezwungen : man nahm ihnen zuweilen ihre Feftungen; aber ber Beift ber Unabbangigkeit und Freiheit, ber nicht in festen Platen und hinter Mauern wohnt, ward damit nicht unterbruckt; fie zogen, wenn man sie bazu nothigte, lieber eine Alucht in die Bufte der Sclaverei und Unterwerfung vor \*\*).

Baren also biese Nationen die Kriegerkafte ber Inder, so ist der heftige Widerstand, den Alexander hier fand, auch von selbst erklart. Allein außerdem findet sich

<sup>\*)</sup> Rennel Memoir etc. p. 230. Sprengel Geschichte ber Maratten S. 16. Der Name ber Maratten ift erst in neuern Zeiten entstanden; und kommt nach Sprengel S. 40. erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts vor. Früher hießen sie Rasbutten.

<sup>\*\*)</sup> Rach Elphinstono. p. 6. besteht die hohere Classe ber Bewohner von Panjab noch jest aus Radiputs; die niedere aus Jauts. Diese sind klein, schwarz, von schlechtem Ansehn; die Radiputs dagegen schon gebaut, mit Ablernasen.

378

ein Beweis bafür auch noch in ihrem Ramen. der gewöhnlichen Benennungen jener Kaste ift neben ber ber Rasbutten, bie ber Retri, Chetri, ober Chitery. Er ift ofters Rame ber gangen Rafte #); ob er gleich urfprunglich nur Rame eines einzelnen Stamms gewefen gu fenn fcheint, ber in bem offlichen Theile von Multan feine Sibe hatte \*\*). Gerabe in berfelben Gegend aber finden wir bereits in Alexanders Beiten die Catheri \*\*\*), eines jener republikanischen Bolter, bie ber Macebonische Stoberer befiegte. Ber bie Stetigkeit ber Indifden Ramen aber aus ber alten und neuen Geschichte kermt, wird biefen Beweis nicht unwichtig finden.

Ift es also erwiesen, daß jene alten Bolter teine andere als die Borfahren berjenigen find, die noch in eben biefen Gegenden leben, (wenn fie gleich in unsern Tagen ats Eroberer ihr Gebiet nach Rorben und Guben erweiterten,) ber Geifs und Maratten, fo barf man auch mit Recht erwarten, bag bas, was man von biefen uns melbet, Anfichluffe fur bas Alterthum enthalten muffe;

<sup>4)</sup> Forster travels etc. p. 188. Rennel Memoir etc. 123, 130.

<sup>\*\*)</sup> Thevenot. 11, p. 184. Und daffelbe bestätigt auch Elphinstone p. 15., ber feinen hinweg burch Multan nahm, und auch bie Stadt besuchte, die noch vier Englische Deilen im Umfange bat. Gie fteht jest unter einem Stabthatter bes Ronigs von Cabul.

<sup>\*\*\*)</sup> Diod II, p. 231. Arrian. V, 22. Bei ihm heißen fie Beiches Beffeling, wie ich glaube mit Un: tedet, in den Dieber aufgenommen hat.

und Diese Sofnung wird burch die neueren Berichte, bie wir von ihnen erhalten haben, keinesweges getäuscht.

Der Sinn für Unabhängigkeit ist unter biesen Nakionen noch jest in seiner gangen Starke, und die Spuren von republikanischen Berfaffungen find keinesweges erloschen. Go fanben es schon die Portugiesen, als fie mi ben Rasbutten, und ben Gegenden, die fie inne haben, bekannt wurden. Ihr Staat hatte eine republikanische Berfassung; aber Aristofratischer Art \*). Aus ben Aufklarungen aber, welche Europa über die Berfassung bet Seits erft in unfern Tagen bekam \*\*), wissen wir, bag bieselbe burchaus republikanisch ift. Sie bilben eine Ungahl militarischer Republiten, bie bei großen Bedrudun-

- \*) Barros Asia, Decas IV. p. 545, Estes Rasbutos eram da mais nobre gente, que senhoreavam aquella terra da Guzerate, e sao homens grandes, e nao tem a religiao de Baneanas (ber Rafte ber Raufleute), armados, e om bons cavallos descem das montanhas. Governao-se os Rasbutos em Republica, per os mais velhos, repartidos em Seuhorias.
- \*\*) Sie finden fich in Forster Travels etc. p. 211, etc. Die Seife find nicht etwa urfprunglich ein eignes Bolt, fons bern nur eine im fechezehnten Jahrhundert unter ben Inbern entstandene religibfe Sette, beren Stifter ibr Prophet Ranot war († 1539.). Sie blieben auch geraus me Beit unter neun geiftlichen Oberhauptern blofe Gette; bis außerer Druck fie zwang, politische Partei gu werben. Sie besiegten alsbann ihre Feinbe, bie Afgahnen und Mongolen, und breiteten fo im lettern Jahrhundert ihre Berrichaft über ben größten Theil von Panjab, und noch weiter nach bem Banges ju, aus.

#### 380 Geographifch : ftatiftifche Ueberficht

gen von außen fich unter einander zu verbinden gewohnt find, gerade wie ihre Borfahren, die Maller, Drybracer und andere, es bei dem Einbruch des Macedoni= schen Eroberers machten, und auch schon vorher bei ben Angriffen ber nordlichen Rajahs, bie so wenig als Merander Freunde von Republiken senn konnten, ge= macht hatten #). "Ihre Berfaffung," fagt ber Brittische Reisende \*\*), "icheint auf den erften Blid Aristofratifch: abe: bei genauerer Untersuchung entbeckt man, daß fie eher eine Bolksregierung genannt zu werden ver= bient. Rein Mitglied ihres Staats genießt eines Titels ober eines Ehrenvorzugs; ihre Saupter merben blos als militarische Saupter betrachtet. In ber burgerlichen Bcfellschaft herrscht Gleichheit bes Ranges; Die keine Classe, wie reich und machtig fie auch fen, nieberreißen barf. Die Versammlungen bes Bolks find militarisch, jedes Mitglied giebt feine Stimme, und die Mehrheit ent-Scheidet."

So rein Demokratisch aber auch diese Verfassung scheint, so sieht man doch aus der eigenen Erzählung des Schriftstellers, daß solche Volksgemeinen oder Volkswersammlungen nur vordem mahrend des Drucks von außen gehalten wurden, seit den Kriegen mit den Afgahnen aber nie mehr zusammenberusen sind. Vielmehrscheint der Regel nach eine Aristokratie eingeführt zu scyn, die nur bei gemeinschaftlichem Widerstande gegen mächtige

<sup>\*)</sup> Arrian, V, 22.

<sup>\*\*)</sup> Forster l. c.

Unterbruder zu gewissen Beiten in eine eigentliche Bolksherrschaft sich veranderte.

Wie bem aber auch sen, so ist so viel klar, (und mehr wollte ich nicht zeigen), bag ber Sinn fur Republikanische Berfassungen fich unter biefen Stammen zu allen Zeiten gefunden, und erhalten habe. beffere Aufschluffe barüber als unter ben Seits findet man unter ihren Salbbrubern, ben Maratten. Ungeachtet biefe ihre eignen Fursten ober Rajahs haben, fo ift es boch eine gang gewöhnliche Erscheinung unter ihnen, daß eine Ungahl Großer, befonbers von Braminenfamilien, fich ber Dberherrschaft bemachtigt, und die monarchische Form in eine Oligarchische ober Aristokratische umschmilzt \*). Denn obgleich jene ganber die eigentlichen Site ber Rrieger = Rafte finb, fo haben fich boch auch Braminen hier allenthalben, fo wie über das übrige Indien, verbreitet; und felbft ber friegerische Geist bes Hauptstamms hat fich ihrer hier, fo wie auch ber Kaften ber Uderbauer und Raufleute, bemachtigt." "Der Charakter bes nordlichen Inbers ift nicht wie ber bes sublichen. In Panjab ist auch ber Landmann Rrieger, und ber Bramine ergreift ohne Bebenken bas Schwerdt. Nie geht man ohne Bewaffnung aus feinem Baufe', ber Raufmann und ber Urbeiter, wenn er auch nur wenige Meilen geht, ift vollig geruftet, und in einigen. Gegenben tragt ber ganbmann felbst auch beim Ackerbau ben Speer \*\*)."

<sup>\*)</sup> Sprengel's Gefchichte ber Maratten S. 102, 105,

<sup>\*\*)</sup> Forster Travels in ber Borrebe.

#### 382 Geographifd: ftatiftifde Ueberficht

Dieselben Erscheinungen zeigen fich in Meranbert Beiten! Auch damals waren bier nicht nur, wie oben gezeigt ift, allenthalben Braminen verbreitet, sonbern fie hatten auch ihre eignen Stabte, in benen fie mit eben ber hartnadigfeit als bie Bewohner bes ubrigen Banbes, gegen bie Angriffe bes Macebonischen Eroberers fich vertheibigten \*). Und ich balte es felbst aus amei Ursachen fur bochst mahrscheinlich, bag bie Baup ter jener Staaten fo wie bei ben jetigen Daratten, wenn auch nicht gant, boch großentheils, Braminen Erftlich: flart fich alsbann bie fonberbare Sage auf, bag biefe Republikanischen Berfaffungen ein Bert bes Dionplus ober Bachus fenn. Denn fomohl bie Borstellung bes Indischen Bachus bei ben Griechen, als auch mehrere Dunfte seiner Mythologie, icheinen es außer 3meifel zu feben, bag er keinem anbern als bem Brama ber Inber feinen Urfprung gu verbanken habe: und so kann es nicht befremben, wenn biejenige Rafte, welche bie Ausubung feines Gultus hatte, indem fie fich als Urhebevin ber Cultur überhaupt anfah, auch besonbers als Stifterin ber politis ichen Gultur betrachtet fepu wollte. 3meitens: Roch mahrscheinlicher aber wird jene Bermuthung boburch, daß die Braminen als Anstifter ber Unruhen ausdrudlich genannt werben, welche bort gegen Mexanber angesponnen wurden \*). Denn mas hatte fie, ba

<sup>\*)</sup> Arrian, VI. 7.

<sup>\*\*)</sup> Arrian, VI 16.

man ihrer Religion nicht zu nahe trat, bazu anders leicht bewegen können, als Eifersucht über den Verlust ihres Antheils an der Regierung? — Ist aber diese Vermuthung gegründet, so haben wir hier einen neuem Beweis, wie ähnlich sich die Versassungen und die Sieten der Völker des östlichen Asiens, ungeachtet so vieler Revolutionen die sie erlitten haben, democh in den entserntesten Jahrhunderten geblieben sind! Ich behalte es mir vor, in den allgemeinen Untersuchungen über die Inder, über den Ursprung und die Natur des Republikanismus unter ihnen noch weitere Ausklärungen zu geben.

Bei biesen Bollern enbigt sich bas hellere Licht, bas burch Alexanders Zug über Indien aufgeht. Erst seinem Nachsolger Seleukus Nikator war es vorbehalten, bis zu den Usern des Ganges zu dringen, — von jeher den eigentlichen Hauptsigen der Indischen Cultur und Religion. — Nur durch die Sage erhielt Alexander Nachricht von dem mächtigen Reiche der Prasier in dem jehigen Bengalen und Dude, und seiner Hauptstadt Palibothra, in der Nähe des jehigen Vatna, die nachmals häusig als Hauptstadt von ganz Indien betrachtet ward \*). Der Ruf von der Menge ihrer Elephanten und Krieger schreckte das nie besiegte

<sup>\*)</sup> Arrian. Ind. Op. p. 175. — Ueber bie Lage von Paslimb othra, (Patelputher) sehe man meine Abhandslung de Graecorum notitia Indiae, in ben Comments. Soc. Goett, Vol. X. p. 139.

### 384 Geogr. ftatift. Ueberf. d. Perf. R. n. b. Sattap.

Macedonische Heer bermaßen, daß es wider ben Willen seines Ansührers ben Ruckzug antrat; und für so übertrieben auch Alexander anfangs jene Berichte hielt, so zeigte sich doch bald nach seinen Zeiten, daß sie nichts weniger als ungegründet gewesen waren.

## Zweiter Abschnitt.

Innere Berfaffung bes Perfifden Reichs.

# 1. Allgemeine historische Entwickelung berfelben.

Es ist, wenn man die nachmalige Verfassung bes Persischen Reichs erläutern will, durchaus nothwendig, einige Blide auf die frühere Geschichte der Nation, auf ihre Herkunft, auf ihre Verwandschaft mit ihren Nach-barvölkern zu werfen; denn von diesen nahm sie das Meiste ihrer spätern Einrichtungen an; wenn auch mandes nach Zeitumständen und Zeitbedürsnissen darin versändert ward.

Die Perfer gehörten zu bem ausgebreiteten Bölkerstamm, welcher die Lander zwischen dem Tigris und Indus, und zwischen dem Drus und dem Indischen Meer, besetzt hatte. Bon ihren nördlichen Nachharen, den Mongolen, und den südlichen den Hindus, unterscheibet Farbe und Gesichtsbildung sie zu auffallend, als daß sie mit ihnen verwandt seyn könnten; von den Beeren's hist. Echrist. 2h. 10.

westlichen, den zum Semitischen oder Arabischen Stamm gehörenden, die Sprache. Denn wenn es keinem 3weisfel unterworsen ist, daß ein von den westlichen Diaslekten diesseit des Tgris wesentlich verschiedener Sprachstamm jenseit desselben herrschte \*), so berechtigt und dies auch zu der Annahme, daß ein wesentlich verschiesdener Boskerstamm diese Länder eingenommen hatte. Und wenn ferner, sowohl aus den Ueberresten der Sprachen diese Stamms \*\*), als den ausdrücklichen Beugnissen des Alterthums \*\*\*) hervorgeht, daß die

<sup>\*)</sup> G. oben G. 121.

<sup>\*\*)</sup> Daß bas Zend, Pehlvi und Parfi, Dialette Einer Sauptfprache waren, glaube ich nach ben Untersuchungen im Unhang zum Zendavesta B. II. Th. I. als erwiesen annehmen zu können.

<sup>\*\*\*)</sup> Strab. p. 1054. Έπεκτείνεται δὲ τ'οῦνομα τῆς 'Αριανής μέχρι μέρους τινός και Περσών, και Μήδων καὶ ἔτι τῶν προσάρκτων Βακτρίων, καὶ Σογδιανών. Είσι γάρ πως και δμόγλωττοι παρά μιπρόν. Arianae nomen usque ad partem quandam Persarum et Medorum, et septentrionalium Bactrianorum et Sogdianorum extenditur. Sunt enim fere ejusdem linguae. Bir haben in biefer wichtigen Stelle alfo sowohl bie genaue Angabe ber ganber, bie Strabo unter Ariana (Fran) begreift (f. oben G. 190.) Perfien, Debien, Battrien und Cogbiana, als auch bas bestimmte Zeugniß, bag bie bort berrichenden Sprachen nur als Dialette verschieden waren. Das Beugniß bes Strabo ift aber um fo wichtiger, ba er nicht nur felber in ber Rabe Perfiens geboren mar; fonbern in feinem verloren gegangenen großen biftorifchen Bert:

Bweige dieses Sprachstamms wirklich Zweige Eines Stamms waren, fo ift bamit auch ber Sat erwiesen, baß bie Bolker, bie fie rebeten, Ginem Sauptstamme unsers Geschlechts angehörten. Man wird biefer Behauptung nicht ben Sinn unterlegen wollen, daß alle in jenen ganbern voekommenben Bolkerschaften biefem Stantin Auch ehe rivch bie Araber mit bem angehört hatten. Schwerdt in der einen, und dem Koran in der andern Sand fie fich unterwarfen, waren Ginwanderungen von Rorben und Often ber hier um fo weniger ungewohnlich, ba Perfien an der großen Bolferstraße lag, auf ber unser Geschlecht von Often nach Besten bin fich verbreis Rur bas foll bamit gefagt fenn, bag biejenigen Bolter, welche, wenn auch abwechselnd, die Berrichaft bier führten, ju bemfelbigen Sauptstamm gehörten.

Als die altesten hier herrschenden Bolker nennt uns die Geschichte die Meder, Baktrier und Perfer. Sie sagt und aber auch ausdrücklich, daß der Name der Meder nicht blos das nachmals sogenannte, in dem eigentlichen Medien wohnende, Volk begriff; sondern daß dieses Volk ursprünglich eins und dasselbe mit dem der Arier gewessen sen sen \*\*). Der Name der Arter umsaßt aber bei Hero-

bie Fortsetzung bes Polybius, welches besonders bie Parthische Geschichte umfäßte, (cf. Commentat. IV. de fontibus vitarum Plutarchi), diese Gegenstände nicht unberührt lassen konnte. — Für die dklichen Propingen vergleiche man Elphinstone p. 311. Auch die bortigen Sprachen scheinen ihm Persischen Ursptungs.

<sup>\*)</sup> Herod. VII, 62.

bot nicht blos die Bewohner ber im engern Sinne fo genannten ganbichaft Aria, sondern vielmehr aller berjenigen ganber, welche bei Strabo unter bem Ramen Ariana, im Drient unter bem von Iran, begriffen werben \*). Bu biefen gehort auch Baktrien; und die ficheren Spuren von ber uralten Cultur biefes ganbes, und bem schon im hohen Alterthum bort blübenden Reiche, wurden uns ichon ju bem Schluffe berechtigen, bag auch bie Baftrier zu bemfelben Bolferftamm gehorten; wenn auch nicht ihre eigene Sage, wie wir sogleich feben werden , dieg bestätigte. Benn Berodot in seinem Bolferverzeichnisse bie Baktrier, so wie andere, als eigene Bolkerschaften aufführt, so widerspricht dieg biefer Unsicht um besto weniger, ba fich nicht nur in ihrer Kleibung und Ruftung eine große Aehnlichkeit findet \*\*), fondern einzelne berselben, wie unten erhellen wird, von ihm felber an andern Stellen nur als verschiebene Stamme besselben Sauptvolks genannt werden \*\*\*).

Daß auch bas Verhaltniß ber Perfer zu ben Mebern keinesweges bas Verhaltniß ganzlich verschiedener Bolker, sondern nur verschiedener Zweige Eines Hauptvolks gewesen sen, geht nicht nur aus der Tehnlichkeit ihrer Sprachen, sondern auch ihrer Geschichte, deutlich hervor. Heirathen zwischen beiden Volkern, selbst ihrer Fürsten, waren, wie das Beispiel der Mutter des Cyrus zeigt, sehr gewöhnlich; und wenn gleich ein Volk das andere

<sup>\*)</sup> Strab. 1. c. . .

<sup>\*\*)</sup> Herod. VII, 64.

<sup>\*\*\*)</sup> Go die Marber, Paraetacener u. a.

wechselseitig in Abhängigkeit gesetzt hatte, wie hatte nach der Besiegung der Meder jene Verschmelzung beider Wölker (wenn ich mich so ausdrücken dars) durch die Annahme ihrer Sitten und Religion so bald statt sinden können, wären sie sich durch Abstammung gänzlich fremd gewesen? Wir werden uns also berechtigt halten können, den herrschenden Völkerstamm in Iran, der alle jene Völkerschaften begriff, als Einen Hauptstamm betrachten zu dursen; den wir überhaupt unter dem Namen des Persischen, oder tes Medisch-Persischen begreisen \*); da die Länder, welche er inne hatte, auch unter der Benennung von Persien im weitern Sinne begriffen zu werden pslegen.

In der Sage bieses Volksstamms haben sich hochst merkwürdige Nachrichten über seine Herkunft, seine frühessten Wohnsitze, und über seine allmählige Berbreitung durch Fran erhalten. Sie sinden sich gleich an der Spitze der wichtigsten, und wahrscheinlich der ältesten, seiner heiligen Schriften, des Vendidat, deren Sammlung unter der Benennung des Jendavesta begriffen wird; und auf deren Inhalt wir noch unten wieder zurücksommen werden. Die beiden ersten Capitel (Fargards) der eben erwähnten Schrift, enthalten jene Sagen, nicht in das Gewand einer Allegorie gehüllt, die erst eine Deutung ersorderte, sondern so rein historisch, daß sie keiner andern

<sup>\*)</sup> Er wird von Rhobe heilige Sagen zc. unter bem Ramen bes Benbvolks nicht unpassend begriffen; in so fern bas Bend als die gemeinschaftliche Ursprache bes Stammes betrachtet wird.

als nur ber geographischen Aufklarung bedürfen #). Bir haben außer ben Mosaischen Urfunden (bie Ledas find bisher noch nicht übersett,) nichts, mas so ben Charakter bes grauesten Alterthums an fich truge, als biefe Berichte; bie uber bie Beiten hinaufgeben, melde bie bekannten Reiche bes Drients umfassen; ja! in welchen wir fast unverkennbar noch ben letten Bieberhall einer fruhern Belt vernehmen, welche burch bie große Cataftrophe einst unterging, die vor Jahrtausenden unfern Weltkorper traf, und beren Wirklichkeit noch jest burch Die Gebeine ber Clephanten, Rhinoceroffe, ber Mammuthe, und anderer Thiere ber fublichen Regionen gerade in bet Nachbarschaft bes Baterlandes jener Sagen bestätigt, wird. Zwar mare es eine Verwegenheit, ihr Alter burch feste chronologische Angaben noch genauer bestimmen zu wollen; aber wenn ber Berfasser bes Benbibat, beffen Beitalter, wie wir unten ju zeigen hoffen, weit uber bie Beiten bes Perfischen, ja mahrscheinlich selbst bes uns bekannten Mebischen Reichs hinausgeht, sie schon als uralte Stammfagen feines Boltes aufnahm, fo wird bieß völlig hinreichen, unsere Unsicht im Ganzen zu beftatigen.

Als der Ursit des Volksstamms wird in dieser Sage ein Land geschildert, Eriene Veedjo, das damals eine Lustgegend war, die des mildesten Climas genoß; sie hatte sieben Monate Sommer, und nur funf Monate Winter. So war sie von Ormuzd geschaffen. Aber der

<sup>\*)</sup> Man findet fie unter ben Beilagen jum folgenden Banbe abgebruckt.

Urbeber alles Uebels, ber tobtschwangere Ahriman, sching sie mit der Plage der Kälte; so daß sie zehn Monate Winter, und nur zwei Monate Sommer bebielt. So verließ der Volksstamm sein bisheriges Paradies; Drinuzd schus der Reihe nach ihm sechzehn andere Derter des Segens und des Ueberslusses, welche die Urkunde jeht aufzählt.

Bo lag jenes Eriene? Die Herausgeber und Bearbeiter bes Benbavesta wollten es in Georgien, also in ben Caucafischen ganbern, suchen \*). Wenn man aber bas Gange jener Urfunde, und die Folge ber nachmaligen Mohnplage betrachtet, so ift die Unzulaffigfeit jener Annahme in die Augen fallend. Man findet hier namlich offenbar ein Borrucken bes Bolkerstamms van Diten nach Westen; feineswegs aber, wie es bei jener Unnahme fenn mußte, von Westen nach Often. Der erfte Ort bes Segens, ben Ormuzd bem auswandernben Bolte schafft, ist Soghde, bessen Ibentitat mit Sogbigna nicht zweifelhaft fenn kann; auf biefen folgt Dopre, ober Maru in Chorafan, bann Badbi ober Balth, Baktrien, und fo weiter bis zu bem eigentlichen gars; und ben Grenglandern von Medien und Indien. Urfit Eriene mußte alfo Sogb im Often liegen; und fo kommen wir von selbst auf jene Gegenden, welche wir bereits oben aus andern Quellen als bas alte Sagenund Fabelland bes Wolks haben tennen lernen; jene Berglander von ber Grenze ber Bucharei, ber Kette bes

<sup>\*)</sup> Ich weiß nicht, mit welchem Recht Rhobe S. 63. auch mir biefe Meinung beilegt, bie ich nicht gehabt habe.

Musbag und Belurland, bis zu bem Grenzgebirge Inbiens, bem Paropamisus, und im Norden bis zu der Nähe des Altai hin; rauhe und kalte Länder, die jeht nur eines kurzen Sommers genießen; wo aber die Ueberreste einer frühern Schöpfung den nicht zu widerlegenden Beweis der Wahrheit der Sage im Vendidat geben, daß es einst dort anders war.

Als bie umgewandelte Natur das Urvolk zwang, jene Site zu verlassen, schuf ober bereitete ihm Demuzd jene andern Plate des Segens zu seinen Nieder-lassungen in dem Umfange desjenigen Landes, das dis auf den heutigen Tag unter dem Namen von Fran degriffen wird; denn den Namen seines Landes Eriene nahm es mit, der ja offenbar derselbe mit Fran ist. Aber wie kommt es, daß hier nicht Ein Plat, sondern eine Reihefolge einzelner Plate, sechzehn an der Bahl, als Plate des Segens und des Ueberstusses genannt wird?

Ich glaube, die Beantwortung dieser Frage wird sich aus dem Inhalt des vorigen Abschnitts ergeben. Iran, oder Persien im weitern Sinn, ist keineswegs ein allgemein fruchtbares Land zu nennen. Die Fruchtbarkeit, wie wir gezeigt haben, hangt ganz von der Bewässerung ab; und diese ist außerst sparsam vertheilt. Das Land enthält, neben einzelnen fruchtbaren Flecken, ausgedehnte, des Andaues unfähige, Wüssen. Und so erscheint es auch in der alten Urkunde. Es sind einzelne Flecke, die Ormuzd für sein Bolk zu Paradiesen umsschuf; das dazwischen oder daneben liegende Land wird mit Stillschweigen übergangen. Die sämmtlichen sechzehn Wohnsite auf ihre neuern Namen zurückzusühren,

überlasse ich um so mehr ben Bearbeitern bes Zendavesta, da ich mich gern jeder bloßen Vermuthung enthalte. Aber wenn gleich einzelne Namen ungewiß bleiben, so ist doch so viel klar, die Reihe folgt der großen Bösserund nachmatigen Handelkstraße, die von Sogdiana über den Drus westlich nach Medien und Persien, süblich über Gerat, Cabul und Candahar, nach Arachotus zu den Grenzen Indiens lief. Es wird erst eine genauere Kunde des Zend, der alten Sprache des Urvolks bedürsen, um jeden einzelnen Namen mit voller Gewißheit erklären zu können; aber zu dem bemerkten Resultat reicht das, was wir erklären können, vollkommen hin.

Als das Volk seine Ursitze verließ, erscheint es in seinen Urkunden durchaus als ein Hirtenvolk. Es kennt keine andern Besisthümer, keinen andekn Reichthum, als seine Heerden, aus Cameelen, Pferden, Rindern und Schasen bestehend. Aber die Veränderung seiner Wohnsitze war auch, und sollte auch mit einer Veränderung seiner Bebensart verbunden senn. Der erste seiner Kührer oder Könige, Dsemschie, wird von der Sage zugleich als berjenige geseiert, der auf Ormuzds Besehl Landwirthschaft, Ackerdau und Wiehzucht über das Land, das er durchzog, über Fran, verdreitete. Ihm gab Ormuzd sein Geset; er sührte es ein; er war für sein Volk, was Moses für das Volk Fraels war.

Alls Dsemschio mit seinem Bolke Fran besetze, war, nach der alten Urkunde das Land noch unbewohnt. Weber Menschen noch Hausthiere, nur die Thiere der Wüste fand man darin. Aber auch, als die neuen Bewohner es einnahmen, erlaubte die Beschaffenheit

bes Landes nicht, daß alle dieselbe Lebensart ergriffen håtten. Rur ein Theil ging zu sesten Wohnsten und zum Ackerdau über; ein anderer, der größere Then, sette sein Nomadenleben sort, und mußte es sortsetzen. Richt blos durch die Abstammung, auch durch die Abstammung, auch durch die Versschiedenheit der Lebensart mußte also der Stamm in mehrere Völkerschaften zerfallen; von dem einzelne, wie die Baktrier und Meder, durch Landbau und den all-mählig entstehenden Handel, dessen Gtraßen durch ihre Wohnsige liesen, reiche, üppige und mächtige Völker wurden, während andere, die Bewohner der Gebirge und der Steppen, ihrer ursprünglichen Lebensart treu blieben, weiche die Beschaffenheit ihrer Wohnsige ihnen vorsschwieb.

Bu bieser letzten Classe gehörte die Abtheilung jenes Wölkerstammes, das einzelne Bolk, von dem wir hier zu sprechen haben, die Versex. Es ist eine der erfizn Bemerkungen, die sich dem Forscher ihrer Geschichte aufbrängt, daß die innere Versassung ihres Reichs nicht auf einmal entstanden sey; sondern sich erst allmählig ausgebildet habe. Die Frage: wie ihre ursprüngliche Lebensart, und ihre Versassung, als sie die Herkelbert von Usien an sich riffen, gewesen sen? ist die erste, die eine genauere Begntwortung ersordert, wenn dem weiteren Gange ihrer Ausbildung nachgespäht werden soll.

Ihre fruhern Wohnsitze lassen fich mit Zuverlässigkeit angeben. Es ift nur Gine Stimme barüber im Alterthum, daß sie ein Bergvolk waren, welches die
rauben und gebirgigten Gegenden der Landschaft Fars,
oder bes eigentlichen Persiens, inne hatte. "Die

١

Perfer," fagt Herodat \*), "hewohnten ursprünglich eine kleine und unfruchtbare gebirgigte Landschaft. Es mar ihnen in Cyrus Zeiten ber Worschlag gethan, biefelbe ganz zu verlassen, und fie mit fruchtbaren Eandern ju vertauschen. Allein Corus verhinderte bieß; indem er mohl mußte, daß sie badurch ihren friegerischen Muth verlieren murben." Daffelbe verfichert Arrian, aus altern Geschichtschreibern. "Die Perfer, mit benen Cyrus Affen ergberte," heißt es bei ihm \*\*), "waren ein durftiges Bolk, und die Bewohner eines rauben und ärmlichen ganbes."- Roch wichtiger aber und lehrreicher ift bas Beugniß eines gleichzeitigen Schriftstellers ihrest Reichs, des Plato. "Die Perser," sagt er \*\*\*), "maren ursprunglich ein hirtenvolk, Bewohner einer rauben Gegend, welche harte und bauerhafte Leute erzeugte, die im Stande waren, Katte und Nachtwachen zu ertragen; und, wenn es fenn mußte, zu Relbe zu Daß indeffen bie Bohnfige biefes Bolks fich nicht auf Die ihloge Landschaft Persis beschränkten, sonbern fich auch über bie Steppenlander von Carmanien, und bie Ufer bes Caspischen Meers ausbehnten, zeigen bie Namen einzelner ihrer Stamme, auf die wir fogleich zurudtommen mergen,

Aus biesen Berichten ber Schriftsteller ift es also erwiesen, bag bie Perfer vor bem Anfange ihrer Herr-

<sup>\*)</sup> Herod. IX. 122.

<sup>\*\*)</sup> Arrian. V, 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Pluto de legg. III. Op. II, p. 695. — Ueberhaupt eine classische Stelle für die frühere Versische Geschichte.

schaft ein Nomabenvolk; und dem größten Theile nach ein Nomabisches Bergvolk waren. Und wie sehr auch immer durch die Menge von Sagen ihre ersten Unternehmungen verstellt und ausgeschmuckt seyn mögen, so ist es doch damit für den Kenner der Asiatischen Geschichte nicht mehr zweiselhaft, aus welchem Gesichtspunkt er jene ganze Revolution betrachten muß. Es war eine der gewöhnlichen Begebenheiten in jenem Weltheil, wodurch, wie bereits oben gezeigt ist, die großen Reiche dort zu entstehen pslegen.

Nach ber Sitte aller größern nomabischen Bolter theilten sich die Perser in mehrere Horben oder Stämme; von benen uns Herobot eine treffliche Nachricht aufgezeichnet hat \*). Es waren beren zehn; die sich in seinem Zeitalter burch ihren Rang sowohl, als burch ihre Lebensart, von einander unterschieden.

Es gab brei eble Stamme; ben ber Pafargaben, ben vornehmsten unter allen; ben ber
Maraphier und Maspier. Drei andere Stamme
trieben Aderbau; bie Panthialaer, Derusier und
Germanier \*\*). Bier Stamme aber, bie Daer,
Marber \*\*\*), Dropiker und Sagartier zogen
noch bamals als nomabische Horden herum; bie aber

<sup>\*)</sup> Herod. I, 125.

<sup>\*\*)</sup> Wahrscheinlich gleichbebeutenb mit Carmanier; Bewohner von Kerman; die zum Theil allerbings Ackerbau treiben.

<sup>\*\*)</sup> Die Marber in ben Gebirgen an ber Subseite, die Daer in den fandigen Ebnen an der Oftseite des Caspischen Meers.

auch zugleich, besonders die letztern, als tapfere Reuterschaaren gewöhnlich in den Persischen Heeren zu erscheinen pslegen \*). Die große salzige Steppe,
welche Persien von Medien trennt, bot diesen Romaden nicht weniger als das subliche Persien reiche und
große Weiden dar, wenn sie es für gut fanden ihre Gebirge zu verlassen, und die Ebnen zu durchstreisen.

Im ei Hauptbemerkungen für Persische Geschichte gehn aus diesen Nachrichten des Schriftstellers von selber hervor. Erstlich: Man verbanne die Idee, als ware die ganze Persische Nation, selbst in ihren glanzendsten Zeiten, ein sich durchaus gleiches und gleich kultivirtes Bolk gewesen. Nur ein Theil berselben war herrschender Theil, nur dieser erreichte eine gewisse Ausbildung, durch seine Bekanntschaft mit den Künsten des Friedens und des Lurus; die übrigen blieben Barbaren wie vorher, und nahmen an der Verscienerung ihrer Landsleute wenig oder gar keinen Untheil.

\*) Die Wahrheit bieser Rachrichten bes Geschichtschreibers ershalt wohl durch nichts eine bessere Bestätigung, als durch durch die Berichte der neuesten Reisenden. Roch jest ist es in Persien im Ganzen eben so. Die Masse der Bevölker rung in Persien, sagt Morier I, p. 240 ist in Stämme getheilt, die ihre Oberhäupter haben; ein Theil lebt in sessen Wohnungen, der andere in Gezelten. Die Zahl der Romaden im Persischen Reich ist wahrscheinlich größer, als die der Landbauer. Die Stärke des Reichs, sagt Kinneir bestehe in den Romadischen Horden. Daß sie die zahlreischern sein, bestätigt auch er p. 45. Wo die Ratur selbst die Lebensart vorgeschrieden hat, läßt sich nichts andern.

Unfere Persische Geschichte ist baher auch keines weges Geschichte bes ganzen Volks, sondern nur der edlern Stämme, vielleicht bloß, oder boch vorzugsweise, des Stamms der Pasargaden. Er bildete ben gesammten Hof, oder das Hossager des Königes; und es läßt sich beinahe ohne Ausnahme zeigen, daß Alles, was groß und vornehm unter den Persern war, aus ihm genommen ward. — Wenn man aus diesem Gesichtspunkt Kenophons Nachrichten von den Persern in der Epropädie betrachtet, besonders seine Berichte von der Nationalerziehung, die, so wie er sie schildert, wohl bei einem einzelnen Stamm, aber unmöglich bei einer ganzen großen Nation eingerichtet seyn konnte, so erscheint schon vieles, sonst sehr auffallendes, in einem andern Lichte.

3weitens: Also läßt es sich auch zum voraus gar nicht anders erwarten, als daß bei den Persern ursprünglich Alles an Stamm und Stammverfaßs sung hing. So wie die Stämme selber mehr oder weniger edel waren, so herrschte auch wieder eine Rangordnung in den Familien. Die edelste Familie des edelsten Stamms war die der Achämeniden, die eigentlich herrschende Familie, aus der die Könige der Perser allein genommen wurden \*). Unter den mehrsten Nomadenvölkern des mittlern und südlichen Asiens, unter Arabern wie unter Mongolen, sand und sindet sich noch jetzt dieser höhere und geringere Adel der Stämsme, der wahrscheinlich aus dem Stolz der kriegerischen

<sup>\*)</sup> Herod, l. e. Er nennt fie Conron, tribus,

Sorben entsteht, bem bie übrigen gleichsam stillschweis gend hulbigen muffen. Unterscheiben fich folche Stamme alsbann jugleich burch eine verschiedene Lebensart, fo ift bieß ber Grund au ber Rasteneintheilung, Die eben beshalb bei mehrern Rolfer bes Drients einheimisch mar. Rach ber Unalogie andrer Ufiatifcher Bolfer gu fchließen, reichte biefe Rangordnung bei ben Perfern schon über bie Beiten ihres Reichs binauf \*); und mar vielleicht auch schon vorher mit einer Art von Dberberrschaft verbunben; allein bie Geschichte bat uns barüber gar feine Ruchricht aufbewahrt. Wie bem aber auch fenn mag, for iff es fur ben Forscher ber Gefchichte ber Berfaffung eines Nomadenvolks, bas zu festen Bohnfigen fortgebt, und berrichendes Bolk wird, nothwendig einer ber erften Befichtspunfte, unverwandt darauf Ucht zu geben, wie ans jener blogen Stammverfaffung fich allmalig eine Staatsverfaffung entwickelt?

So wenig Befremdendes oder Außerordentliches auch immer die Emporung der Perfer gegen die Meder, benen sie bisher tributpflichtig waren, an und für sich sethst haben kann, so ward sie doch durch ihre Folgen eine große Begebenheit, und eben beshalb durch die Trabition noch mehr vergrößert und auf mannigsaltige Weise ausgeschmuckt. Die Sagen von der Kindheit und Jugend ihres Urhebers des Cyrus, und von der Verz

<sup>\*)</sup> So findet man die goldne horde unter den Kalmüden; und so artet diese Stammherrschaft unter den Mongolen auch bei ihrer Romadischen Lebensart schon in den völligsten Despotismus aus. Pallas Mongol. Boller 1. S. 185.

anlassung zu der Revolution, die er bewirkte, hüllen sich, gleich denen des Dsingischan, in ein fabelhaftes Dunkel, das man vergeblich aufzuhellen strebt; und bessen Aufklärung, wenn sie auch gelänge, doch vermuthlich am Ende sich wenig belohnen würde. Ein Zufall hat an jenen Bölkerstürmen oft den größten Autheil. Eine geringe Beranlassung reicht gewöhnlich hin, unter diesen stets gerüsteten und krieggewohnten Horden einen Ausstand zu erregen, der aus mancherlei Ursachen schnell sich vergrößert; und gleich dem Schneedall, der zur Lavine anwächst, und Felsenstücke und Bäume zersschmettert, ganzen Reichen und Nationen den Untergang bringt.

Merkwürdig ist aus dieser frühsten Geschichte nur der Umstand, den Herodot uns ausgezeichnet hat, daß Enrus vor dem Anfange der Revolution sich zum Oberhaupte oder Feldherrn aller Persischen Stämme von ihnen wählen ließ. Er bewirkte dieses durch eine List; und erreichte seinen Zweck auf eine ähnliche Weise, wie Offingischan unter den Mongolen, ehe er seine Lausdahn als Eroderer antrat. Die Art aber, wie er dabei versuhr, schildert unverkenndar den Charakter eines roch en Volks, das nur durch sinnliche Beweise zu gewinnen war \*).

\*) "Als bie versammelten Stamme," erzählt Herodot I126., "ihn auf fein Borgeben, bas er burch einen vorgezeigten erbichteten schriftlichen Befehl bestätigte (BiBliov), der Rebische König habe ihn zum Oberfelbherrn ernannt, als solchen anerkannten, bestellte er sie auf den fol-

Als allgemeines Oberhaupt ber Persischen Stamme nahm Cyrus jetzt erst den Namen oder Titel an, unter dem er stets in der Geschichte vorkommt, und der die Sonne bedeutet \*); denn sein eigentlicher Name war

genden Tag auf ein mit Diffeln bewachsenes Relb, mit Sie deln verfeben. Als fie nun erfchienen, ließ er fie ben gane gen Tag arbeiten, und bas Felb reinigen. Bie fie aber bas Gefchaft vollendet hatten, beftellte er fie auf ben ans bern Tag, reichlich gefleibet, wieber. Unterbeffen trieb er alle Rinder und Schaafheerben feines Baters gufammen, ichlachtete, und ließ guruften, um bas Beer ber Perfer gu Much fchafte er Bein und Bugemufe berbei. Ms nun am andern Morgen bie Perfer famen, lief er fie fich auf die Wiefe lagern; und bewirthete fie. Wie fie aber von ber Mablgeit aufftanden, frug fie Corus, mann es ihnen beffer gefallen hatte, geftern ober heute? Gie antworteten, was man leicht benten tann: benn geftern hatten fie harte Arbeit gehabt, heute aber vollauf. auf nahm Cyrus bas Wort, entbedte ihnen fein Borbaben, und fprach: Gehet ihr Perfer, fo ift es! ihr mir glaubt, fo habt ihr nicht nur biefes, sonbern noch viel anderes Gutes; folgt ihr mir aber nicht, fo habt ihr ungahlige Arbeiten, wie bie geftrige. Folgt mir affo, unb macht euch frei! Ich felber hoffe euch mit Bulfe ber Gots ter basu su verhelfen; und ich glaube, bag ihr nicht wes niger brav, als die Deber, fenb!" - Man vergleiche bas mit bie Ergablung von Dfingischans Erhebung gum Großs berrn ber Mongolen bei Lacroix Hist, de Genghizkan p. 77.

<sup>.&</sup>quot;) Ctes. ap. Plut. in Artaxerxe Op. I. p. 1012. 3m Parfi heißt Khor die Sonne.

Agrabatus \*). Es ist gewöhnliche Sitte bes Drients, baß ber Fürst seinen Geburtsnamen mit einem Beinamen oder Ehrennamen vertauscht, der mehr Titel als eigentlicher Name ist. So hieß Ofingischan vor seiner Thronbestimmung Temugin \*\*). So ist es auch bezeits oben bemerkt, daß dieß auch späterhin beständige Sitte der Persischen Könige blieb \*\*\*).

Der Gang ber Eroberungen bes Cyrus ift bereits oben auseinander gesett. Er befiegte bie fammtlichen Bolfer bes bamals bekannten Ufiens; und bie Richtung bes hauptfturms ging, wie bei allen großen Nomadengugen, von Often nach Weften. Gein Beer beftanb nach Afiatischer Sitte großentheils aus Reuterei, bie befiegten Bolterschaften mußten es aber ftete vergrößern; - eine Sitte, die auch nachmals bei ben Perfern ublich blieb; - und fo glich biefer Rrieg gewiffermaßen einer Bolterwanderung, indem die mehrften Nationen, wenigftens auf eine Beitlang, aus ihren Bohnfigen geriffen, und oft ganglich verpflangt murben. Belagerungen von Stabten waren bie Unternehmungen, bie man immer am meiften furchtete, weil man in biefer Runft am unwiffenbsten mar; und hatte die Lift nicht die Gewalt erfest, fo murbe bas feste Babylon mahrscheinlich auf immer bem Sieger ein Biel gesetht haben. Man wußte bazu noch kein anderes Mittel, als bag man einen Damm

<sup>\*)</sup> Strab. p. 1060. nach ber richtigen Berbefferung bes Palmeriu 6.

<sup>\*\*)</sup> Lacroix Hist. de Genghizkan p. 77.

<sup>\*\*\*)</sup> G. oben G. 138.

um bie Mauern zog, ber ihrer Hohe gleich kam, und von dem man fie bestürmte \*).

Aber mehr als die Kriegszüge bes Cyrus verdienen bier die erften Einrichtungen, welche er sowohl zu ber Berwaltung als zu ber Behauptung ber ersoberten ganber traf, unfere Aufmerksamkeit.

So wenig uns auch die Geschichte bavon saat, fo fagt fie boch gerade bas, mas man erwarten fann. Denn biefe Beranstaltungen find so einfach, daß fie bei erobernben Bolfern ber Art nicht wohl verschieden fenn fonnen; fie waren bei ben Perfern unter Cyrus vollig bieselben, wie bei ben Mongolen unter Dfingischan. In ben besiegten ganbern murben Armeen gurudgelaffen, an beren Spite Relbberren ftehn, die fie in ber Unterwurfigkeit erhalten, und ihren Befit fichern muffen. Diesen gur Geite aber fieben fonigliche Ginnehmer: welche bie zu erlegenden Tribute erheben, und bem Rinige überschicken. Won beiben verschieben find aber noch bie Befehlshaber über bie Besatungen in ben Stadten, beren man fich befonbers zu verfichern fucht, weil ihre Eroberung flets fur Nomaden mit fo großen Schwierigkeiten verbunden ift \*\*). Es fint bies gerabe bieselbigen Einrichtungen, die von dem ersten großen

. \*

<sup>\*)</sup> Herod. I, 162.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe die Einrichtungen bes Enrus in Endien, wo Mazaces Felbherr, Tabalus Befehlshaber in Sarbes, und ber treulose Pactyas Schapeinnehmer war. Herod.

I, 153. 156. und vergleiche damit die bes Osingischans; Lacroix hist, de Genghizkan p. 276 etc.

Mongolischen Eroberer gemacht wurden, als er in eben jenen ganbern, die Cyrus überschwemmte, seine Horben ausbreitete.

Die zu entrichtenben Tribute waren bei ben Perfern nicht einmal regelmäßig bestimmt. Das ganze eroberte gand nebft feinen Einwohnern wird als volliges Eigenthum ber Sieger betrachtet, in bem fie baber nach Sefallen nehmen konnen, mas ihnen gefällt \*). von ben Einwohnern eingetriebenen Summen beißen baber Gefchente ##), und es ift gewiß eine falfche Borftellung, wenn man barin einen Beweis von ber Dilbe und Gelindiakeit bes Siegers finden will. Die bartnadige Gegenwehr ber mehrften Griechischen Stabte in Borbergfien gegen bie Relbherrn bes Cyrus, und ibre Berzweifelung, welche fie zu bem Entschluß einer ganglichen Auswanderung aus ihrem Baterlande brachte, ben einige wirklich ausführten, sind wohl hinreichende Beweise vom Gegentheil \*\*\*). Allerdings aber bangt bei unbestimmten, und blos willkubrlich erhobenen, Abgaben Alles von dem Charafter bes Herrschers ab; und bie bem Cyrus beigelegte Milbe erklart fich leicht burch bie Barte und ben Drud feines Nachfolgers +).

<sup>\*)</sup> Herod. IX, 116.

<sup>\*\*)</sup> Herod. III, 89.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. I, 164.

<sup>†)</sup> Wie auch jest noch im Drient die Geschenke das Drudenbfte find, indem sie zu Abgaben werden, zeigt Morier I, 237. Die Last fallt dann immer zulest auf die untere Classe ber Kanbbauer.

Bu ber Behauptung ber Herrschaft über bie besfiegten Nationen bediente man sich mehrerer Mittel; und es ist gewiß ber Muhe werth, diese zum Theil sehr sonderbaren Ersindungen, welche der Despotismus schon in seiner Lindheit zur Unterdrückung der Menschheit machte, genauer kennen zu lernen.

Das erste und natürlichste berselben war die forts bauernde Unterhaltung stehender Armeen in ben besiegten ganbern, die theils aus Horden des ersebernden Bolks, theils, besonders späterhin, aus Miethtruppen bestanden. Eine militarische Oberherrschaft ward also dadurch allenthalben gegründet, und zwar auf Kosten der eroberten gander; welche, wie unten gezeigt werden wird, ihre Sieger völlig unterhalten mußten.

Ein zweites, nicht weniger gewöhnliches, Mittel waren bie gewaltsamen Verpflanzungen ber Bolker, welche, einmal besiegt, sich wieder aufgelehnt hatten. Die Beweise kommen bereits vor der Persischen Periode vor, und sind schon aus der Judischen Geschichte, durch die Begführung der Nation ins Babylonische Eril, bekannt. Unter den Persern dauerte aber diese Sitte nicht nur fort, sondern ward noch allgemeiner. Fast unter allen Regierungen trifft man Beispiele davon; und sidst zuweilen mitten im innersten Usien auf die Ueberreste von Völkerschaften, die aus Europa oder Ufrika gewaltsam dahin versetzt waren \*). Eraf dies Loos In-

<sup>\*)</sup> Ich zweisle nicht, baß auch bie berühmte Colonie von Regyptern, die Herodot bei Colchis sab, ihren Urs sprung einer solchen Berpflanzung, vielleicht durch Rebu:

fulaner, fo pflegte man wohl auf ber Infel eine Ereibjagt ber Einwohner anzustellen. Das Beer bilbete alsan bem einen Ende eine Linie, die in ber gangen Breite ber Infel bis zu bem anbern Ende fich fortbewegte, und Alles, was eine menschliche Gestalt batte, vor fich her trieb, um hinter fich eine Bufte gu taffen #)! - "Es ift bas Gigenthumliche bes Delvotismus", fagt Montesquieu, "daß er ben Baum undaut, um feine Aruchte au genießen" \*\*). Die gewohnlichsten Bohnfibe. bie folden Erulanten angewiesen wurden, waren bie Infeln bes Perfifden Meerbufens, und bes Inbifden Meers. Man hatte Beifviele, bag gange Bolkerschaften, aus Anhanglichkeit an ihr Vaterland, aus ihren neuen Bohnfiben unter hundert Gefahren wieder entflohen maren; und gab ihnen baher lieber folche, wo Alucht unmbalich war \*\*\*). Die babin verpflanzten Rationen, (die avaonaoros des Herodot.) bilbeten alsbann gemeinschaftlich gleichsam ein neues Wolf, bas als solches in ben Persischen Beerzügen erscheint †).

kabnezar, ober einen anbern Affatischen Despoten, ber in Aegypten einsiel, zu verdanken hatte. Herod. II, 104.105, So wurde auch nach ber Groberung von Aegypten durch Cambyses eine Colonie von 6000 Aegyptern nach Susa gesführt. Ctes Pers, cap. 9.

- \*) Die Griechen nennen bieß fehr treffend oxyqueusiv, mit einem Nege ausfischen. Herod. VI. 31. ck. Brisson, p. 781. etc.
- \*\*) Montesquien Esprit de Ioix IV, 9.
- \*\*\*) Go bie Paoner Herod. V, 98.
- †) Herod. VII, 80. cf. Brieson. p. 58. Doch konnten biefe

Ein brittes, fast noch auffallenderes, Mittel zu diefem Endzweck, waren die Gesetze zur Verbreitung eines vorgeschriebenen entnervenden Luxus, unter mächtigen und kriegerischen Volkern. Die Lyder mußten auf Besehl des Cyrus ihre Wassen abliesern, in weiche Gewänder sich kleiden, und ihre Jugend im Trinken und Spielen unterrichten \*). So wurden sie bald aus dem tapkersten Volke Usiens das weibischste; ein Schicksal, das binnen Kurzem auch die Sieger selbst, ohne gegebenen Besehl, mit den Besiegten theilten.

Dies find die Grundzüge zu dem Gemählbe bes. Persischen Reichs bei seinem ersten Ursprunge. Allein die rohen Sieger nahmen sehr bald vieles von den Sitten, der Lebensart, und selbst der Religion, der Besiegten an; und folgten auch hierin dem Beispiel anderer Bolter, die mit ihnen in einer ahnlichen Lage waren, und auf einer gleichen Stusse der Cultur standen. Sie wurden in den Kunsten des Lurus und der Weichlichkeit die Schüler der Meder, der Babylonier und Lyder, so wie die Mongolen, die sich China unterwarfen, die Schüler der Chinesen. Es ist bereits oben besmerkt, daß nomadische Völker, eben weil sie kein bes

٠,

Insein erft unter Dartus Syftafpis und spaterhin bagu ges braucht werben, weil bie Perser erft bamals in ben Beffe berfetben kamen. Herad. IV, 44.

<sup>\*)</sup> Herod. I, 155. Doch muß es zugleich bemerkt werben, baß Cyrus bieß Mittel auf frembe Eingebung, nemlich auf ben Rath bes Crofus, ergriff; ber baburch sein Bolk von ber gewaltsamen Berpflanzung rettete.

stimmtes Baterland haben, und weil Begierbe nach Wohlleben und sinnlichem Genuß ber Sporn zu ihren Eroberungen ist, am ersten zu solchen Beränderungen geneigt sind; allein die Perser zeigten hier eine so auffallende Gelehrigkeit, daß schon Herodot die Bemerkung nicht entging, es sey kein Bolk auf der Welt so bereit, fremde Stitten anzunehmen, als sie \*); und daß selbst schon Cyrus, wie oben erinnert \*\*), sie durch Nationalinstitute an ihren väterlichen Boden heften mußte, weil er die nachtheiligen Folgen einer gänzlichen Verlafung desselben wohl übersah.

Sowohl aus ben Griechischen als aus ben Jubischen Nachrichten ist es klar, daß bie Meber, bas bis babin herrschende Bolk, die ersten und vorzüglichsten Behrer ber Perfer, nicht nur in ben Sitten und Gebrauchen ihres Privatlebens, sonbern auch in ihren offentlichen Ginrichtungen, murben; mas bie ursprungliche Bermanbtschaft beiber Bolker, die wir von oben her kennen, fehr erleichtern mußte. Das neu entstandene Reich beifit gewohnlich ein Mebifch = Perfifches Reich. Das Gefet ber Meder und Perfer wird bei ben Subifchen Schriftstellern beständig gemeinschaftlich genannt \*\*\*), und fo gewiß es auch ift, bag bie Perfer eigentlich berrichenbes Bolf maren, fo gewiß ist es boch auch, baß bie Meber als bas erste nach ihnen im Range angefeben murben. Wenn aber bier von Mebern bic Rebe

<sup>\*)</sup> Herod. I, 135.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 395.

<sup>\*\*\*)</sup> Efther 1, 18. 19. Dan. 6, 8. und ofterer.

ift, so darf man nicht vergessen, daß zu ihrem Reich einst auch das kultivirtere ditliche Asien gehörte, und daß besonders Baktrien ein Hauptland desselben ausmachte. Medische Eultur heißt daher, wie bereits bei einer andern Gelegenheit gezeigt ist, soviel als überhaupt Cultur bes ditlichen Asiens; und die Erdrterungen über Persepolis haben es bereits gezeigt, wie groß an berselben der Antheil von Baktrien war.

Dag bie gange Ginrichtung bes Sofes, besonders bes Sarems bes Ronigs und ber Großen, fo wie Rleidung und Privatleben überhaupt, nach bem Medischen copirt murbe, ift keinem 3meifel unterworfen; aber bamit mar auch jugleich die Unnahme ber Sofund Staatsreligion biefes Bolks, und bes gangen politisch religiofen Ceremoniels, bas fie porichrieb, verbunden. Die Cafte, ober ber Orben ber Magier, bem bie Aufbewahrung berfelben unter ihnen burch Boroafter anvertraut worden war, ein ursprunglich Medischer Stamm \*), ward jest Perfische Priefterfafte, und bekam ben Untheil an ber Regierung, ben fie als folche erhalten konnte. Ich werde es in bem nachft folgenden Abschnitte versuchen, den Geift biefer religiofen Gefeggebung barzuftellen, und zugleich meine eben gemachte Behauptung rechtfertigen, welche fie gegen bie gewöhnliche Meinung über die Zeiten bes Urfprunge ber Perfifchen Berrichaft binaufruckt. Rur sen es mir erlaubt, hier meine Lefer im voraus auf bie Unrichtigkeit ber Borftellung aufmerkfam zu machen, als batte bie

<sup>&#</sup>x27;) Herod. I, 101.

ganze Perfische Ration sogleich Medische Lebensart und Medischen Cultus angenommen. Schon aus dem Obigen muß es erhellen, und die Folge wird es noch deutlicher machen, daß diese Veränderung nur mit einem Theile der Ration, mit dem herrschenden Stamme, vorzing; und auch selbst dei diesem wurde es schon die Ratur der Sache lehren, wenn auch nicht ausdrückliche Zeugnisse es bestätigten, daß die Sieger ihre alten Meinungen, Sitten und Gewohnheiten, keinesweges auf einmal oder gänzlich ablegten, sondern daß vielmehr ein Gemisch von Medischer und Persischer Sitte entsiehen mußte, das auch in der Folge unverkennbar bleibt \*).

Die Einrichtung, die Cyrus vor seinem Tode wegen der Rachsoige traf, ist merkwurdig, und ganz in dem Geiste der großen Usiatischen Eroberer. Er theilte sein Reich in den Osien und Westen zwischen seine zwei Göhne, doch so daß der Jüngere, der Baktrien und die angrenzenden Länder erhielt, zwar nicht tributpstichtiger, aber doch abhängiger, Kurst von dem älteren Bruber war \*\*\*).

Unter Cambyses, seinem Sohn und Nachfolger, scheint die Persische Berfassung in ihrem Innern sich nicht weiter fortgebildet zu haben. Er war Eroberer wie

<sup>\*)</sup> Die Erklärungen ber Alterthämer von Persepolis werben bavon schon hinreichenbe Beweise enthalten. Man sehe aber zugleich die Bemerkungen von h. D. Kleuker im Anhang zum Benbavesta II. II. S. 13.20.

<sup>\*\*)</sup> Ctes. Pers. 8. Der jungere Bruber, ben Berobot Smerbis nennt, heißt bei ihm Tanyoxarces.

fein Bater, und unterwarf fich, nach bem einstimmigen Bericht von Herodot und Cteffas, Aegopten. Allein in ber Schilderung feines Charafters bei Berobet muß man vieles auf Rechnung des Haffes der Aegwotischen Priefter schreiben, die es ihm nicht verzeihen konnten er ihr. Ansehen gesturgt hatte, und die ihn beshalb für wahnstrnig und epileptisch erklarten. Bei Cteffas erscheint er in einem meniger gehässigen Licht \*), außer baß bie Ermordung feines Brubers, ben er im Berbacht ber Emporung batte, ihn einer Grausamfeit zeiht, bie bei den Regierungswechseln in den Ufiatischen Reichen beinabe gewöhnliche Sitte ift. Die ununterbrochenen Rriegszüge, die er fo wie fein Bater in entfernte Gegenben unternahm, und die daraus erfolgende befanbige Abmefenheit aus bem vaterlichen gande, tonnten bie Fortschritte ber Cultur ber Nation wenig beforbern. Indeg beweißt sowohl die Anlage ber Verfischen Bauptstädte, als auch die schon bamals angenommene Debifche Soferziehung, bag auch in ben Sitten, menigftens bes herrichenden Stammes, eine große Beranberung vorgegangen war \*\*).

<sup>\*)</sup> Ctes. cap. 9.

<sup>\*\*)</sup> Diese Bemerkung ist vortrefslich von Plato ausgeführt. Er seht die Ursache von den Zerrüttungen, die unter und gleich nach Cambyses einrissen, ausdrücklich darin, daß schon unter Cyrus, durch die Unnahme der Wedischen Hoffstte, die Erziehung des Thronerben in die Hande der Weisder und Berschnittenen in dem Gerait gesommen sey. Plato Op. II. p. 695.

Die Begebenheiten zunächst nach bem Tobe bes Cambyfes, die boppelte Revolution unter bem falschen Smerdis, und Darius bem Sohn bes Hystaspes, sind aber hochst merkwurdig.

Die erste ist bereits eine Revolution bie in dem Gerail eingeleitet war. Man betrachtet sie gewöhnlich als einen Bersuch der Magier sich der höchsten Gewalt zu bemächtigen, weil der Usurpator zu dieser Priesterfaste gehörte. Allein sie hatte nach dem ausdrücklichen Zeugnis der glaubwürdigsten Schriftsteller einen höhern Zweck, nemlich die Wiederherstellung der Medischen Herrschaft \*). Die Magier waren, wie sich en Herrschaft \*). Die Magier waren, wie sich er in Medischer Stamm; und da mit Cambyses der Stamm des Cyrus eigentlich erloschen war, so glaubte man dadurch den Srund zu einer neuen Dynastie zu legen. Die Bewegungen, welche daraus entstanden, waren so groß, daß man sie durch ganz Assen sühlte \*\*). Allein es ist bekannt, daß die Ermordung des salschen Smerdis durch die sieden vor-

<sup>&</sup>quot;Cambyses", sagt Plato, "warb wegen Schwelgerei und Unvernunft von den Mebern durch die Gunuchen der herrschaft beraubt, bis Darius sie den Persern wieder sie cherte." Plato 1. c. — "Sollen wir, die wir Perser sind, uns von einem Meder beherrschen lassen?" sagt Gobryas zu ben andern Verschwornen. Herod. III. 73. Besonders verzgleiche man die letzte Rede des Cambyses bei Herod. III. 65.

<sup>\*\*)</sup> Herod. III, 126. Er hatte auf brei Jahre alle Abgaben erlaffen, die nachher wieder entrichtet werden mußten. Horod. III. 67.

nehmen Perfer, unter benen sich ber nachmalige Konig Darius Spiftaspes befand, biesen Plan vereitelte \*).

Die Geschichte ber Berschwörung, so wie sie bei Herobot fich finbet, hat fur ben Forfcher ber Verfischen Berfaffung eben fo viel Befrembenbes als Mertwurdiges. Die Berathichlagung, welche bie Berichmornen nach vollbrachter That über die kunftige Berfassung bes Perfischen Reichs anstellten, in ber bie Frage, ob man eine Monarchie, eine Aristofratie, oder eine Demotratie errichten wollte? abgehandelt wurde, ist eine so frembe Erscheinung in Afien, bag mehrere Griechen bereits zu herodots Beiten fie ableugneten \*\*). Dennoch aber behauptet ber Schriftsteller ausbrudlich, fie fem gehalten worben, und biefe bestimmte Behauptung macht es unmöglich anzunehmen, daß es eine bloße Kiction von ibm fen \*\*\*). Bielmehr bat fie gewiß einen biftorifchen Grund. Daß fie aber nicht fo gehalten worben, sonbem daß die Wahrheit vielmehr in ein griechisches Gewand gebullt warb, wird fur jeben, ber nur einige Renntniß

Die sehr ein Unternehmen, wie bas ber Magier, in bem Geist ber großen Afiatischen Reiche ist, zeigt die vortreffliche und höchst lehrreiche Erzählung einer vor wenig Jahren vers suchten Revolution in China, wo ein Paar Bonzen es unternahmen, die jezige Opnastie zu stürzen, und eine andere zu erheben. Ein wahres Gegenstück zu der Erzählung her robots! Man sehe hente Archiv für die neueste Kirchengeschichte B. II. S. 385. x.

<sup>\*\*)</sup> Herod, III, 80.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. 1, c. und er wiederholt noch biefe Bersicherung
VI, 43,

bes Drients bat, eine ausgemachte Sache bleiben. Batte ber Geschichtschreiber bier seine Quelle genannt, fo tonnten wir vielleicht bestimmter urtheilen. Go ist es aber blos eine wahrscheinliche Vermuthung, die fich nach ber Unalogie anderer Bolker, bie eine abnliche Berfaffung mit ben Perfern hatten, aufftellen lagt. Unter folchen Bolfern find Bufammenfunfte und Berathichlagungen zwischen ben Stamm= oder Kamilienhauptern über bie Ernennung eines Rachfolgers eine nicht unge wohnliche Erscheinung \*). Rach allem aber, was wir von ben fieben Berichwornen wiffen, icheinen fie entweber folche Baupter ber Stamme, Die Die Perfische Nation ausmachten, ober auch ber Familie ber Pafargaben, gewesen zu fenn. Sie gehörten nach bem einstimmigen Beugniß ber Schriftsteller bes Alterthums zu ben vor nehmften Perfern; Darius war fogar ber Gobn bes Statthalters ber ganbichaft Verfien, und aus bem Stamm ber Achameniden \*\*). Ihr Ansehen war so groß, baß fie es magen burften, geradezu jum Ronige gu geben, ohne von den Leibwachtern aufgehalten zu werden. Alles biefes scheint es außer Zweifel zu fegen, baß fie bie Stammhaupter ber Perfer waren. Bar aber biefes ber

<sup>&</sup>quot;) Man febe barüber bie Erzählung von ber Zusammentunft ber Stammbaupter ber Mongolen, und ihre Berathschlagung bei ber Mahl bes Mangu-Chan, bes britten Nachfolgers bes Dsingischan A. 1250. Hist, des Tartares p. 377 etc.

<sup>\*\*)</sup> Herod. III, 70. cf. VII, 11. aus welcher Stelle man fieht, bag bie Familie bes Darius nur ein anderer Zweig ber Achameniben war.

Fall, so klart es sich leicht auf, wie eine Aristokratie biefer Art, die aus den Sauptern der Stamme bestand,
vorgeschlagen werden konnte. Der Entwurf zu einer Demokratie scheint aber alsbann nach eben diesen Grundsägen nichts anders als einen Vorrang des herrschenden Stamms, wie der goldenen Horde bei den Mongolen, zu bezeichnen. Diese Vorstellungsart, wenn es auch unmöglich bleibt sie streng zu erweisen, scheint wenigstens die einzige, welche dem Geist des Orients angemessen ist.

Die Regierung bes Darius Hnstafpis ift fur ben Geschichtforscher ber Berfassung bes Perfischen Reichs Diesem Konige verdanfte es unstreitig bie wichtigste. eigentlich feine innere Organisation, ba es bisher unformlichen ganberhaufen ausgemacht Unter ihm trat ber Zeitpunkt ein, ber bei einem nomabischen Bolfe, bas Stifter eines großen Staats wird, fruher ober fpater einmal eintreten muß, wo blofe Stammverfaffung mit einer Staatsverfaffung vertaufct mird, ohne daß beshalb bie Spuren ber erften erloftben. Darius mar zwar felber, nicht weniger als Enrus und Cambufes, aus ber herrschenden Ramilie ber Achamenis ben, aber er hielt es bennoch fur nothig, feinen Thron burch bie Beirath mit einer Tochter bes Cyrus ju fi-Die Nation bing einmal an diefer Kamilie: und fo wenig auch in ben Uffatischen Reichen bie Erftgeburt bie Rachfolge geradezu zu bestimmen pflegt, fo allgemein angenommen ift boch bie Idee, bag biefelbe bei ber einmal herrschenden Familie bleibt.

<sup>\*)</sup> Herod. VII, 11. cf. III, 88.

Die Berbienfte, welche fich Darius um bie innere Organisation bes Persischen Reichs erwarb, maren von mehr als Einer Art. Erftlich ift es unleugbar, baf unter ihm der Aufenthalt ber Perfischen Konige mehr an einem gewiffen Ort firirt wurde, und also ein Bauptichritt ju bem Uebergang bes herrschenben Stamms vom Romadenleben zu feften Wohnsigen geschah, gleich, wie bie Folge lehren wird, bas Privatleben ber Persischen Konige auch noch nachher immer einen Anftrich von jenem behielt. Cyrus und Cambyfes maren fast unaufhörlich mit Rriegen beschäftigt, und von ibrem Baterlande entfernt; aber ob Darius gleich nicht weniger Groberer war, fo erfcheint boch feit feinen Beiten Susa als gewöhnliche Residenz, wenn man auch ben bortigen Aufenthalt zuweilen mit bem in Babplon und Ekbatana vertauschte; und ein Theil ber Monumente von Persepolis verbankt nach ben obigen Aufflarungen ibm feine Entftebung.

Allein der Hauptschritt zu der innern Organisation des Reichs geschah ohne Zweisel durch die von ihm veranstaltete Eintheilung desselben in Satrapieen. Eine genaue Provinzeneintheilung ist das erste Erfordernis bei allen Staaten von größerm Umsange, welche Regierungsform sie auch haben mögen; in despotischen Neichen aber ist sie das einzige Mittel, den Despotismus von oben herunter zu organisiren, und ihm dadurch seine Festigkeit zu geben. Wie mangelhaft auch immer jene Eintheilung des Darius seyn mochte, wenn sie auch nicht sowohl eine eigentliche geographische,

als vielmehr eine Bolkereintheilung war \*), so war boch immer bamit schon sehr viel gewonnen. Die regel-mäßige Ernennung von Statthaltern war eine nothwendige Folge bavon, so wie eine regelmäßigere Bestimmung der Tribute die Veranlassung dazu ward \*\*).
Senes gründete eigentlich zuerst ein sestes Civilgouvernement, das um desto schneller sich ausbilden mußte, da
es, wie die Folge zeigen wird, von der Militairgewalt
sorgsältig getrennt ward.

Die lange Regierung bes Darius reichte hin, bie von ihm angefangenen Entwurfe zur Reife zu bringen; benn unter seinem Nachfolger Terres erscheint das Perfische Reich schon in seinem Innern als ein gebildetes Reich. Leider! beschäftigt sich Herodot großentheils nur mit der Erzählung der Kriege dieses Königs; und die Auszüge aus dem Etesias sind nirgends so durstig, als gerade bei der Geschichte dieser Regierung. Aber man siehet dennoch aus diesen Erzählungen, daß, so wie unter diesen Fürsten die innere Organisation des Reichs entstand, auch schon unter ihnen der Saame zu den Mißbräuchen ausgestreut ward, die ihm in dem letzten Jahrhundert seiner Eristenz den Untergang vorberreiteten.

Bereits unter Darius fingen bie großen Seereszüge nach Europa an, aus benen sich fast ausschließend alle die Folgen entwickelten, die ber Persischen Herrschaft verberblich wurden. Es war nicht allein die

<sup>\*)</sup> Man febe oben &. 146.

<sup>\*\*)</sup> Herod, 111, 89.

ungeheure Anftrengung, und ber unermegliche Aufwand, welche biefe Buge nach der ganzen Ginrichtung berfelben erforberten, woburch bas Perfische Reich nothwendig an Menschen erschöpft und in seinem Innern geschwächt werben mußte; fonbern ba man bei biesen Rreusgugen balb mit feinem Schaben einfah, bag man mit ienen, in einen fremben Welttheil getriebenen, Bolferschaaren, wenig gegen eine Ration ausrichtete, bie außer ibrem Selbenmuth und Patriotismus zugleich militarifche Disciplin unter sich hatte, und, angetrieben burch ben erften gludlichen Erfolg, felbst angreifend zu Berte ging, fo erzeugte bieß eine Beranberung in bem Rriegswefen ber Perfer, Die bei einem erobernben Bolke, bas fich in ber Nothwendigkeit fah, burch Gewalt feine errungene Oberherrschaft zu behaupten, bald die auffallendsten Folgen haben mußte, indem fie bemfelben feinen kriegeris schen Charafter raubte, und es besto schneller in bie Ueppigkeit und Beichlichkeit verfinken machte. nachber bei ihm zu einem fast unglaublichen Grade flieg \*). Noch in bem Rriegsbeere bes Terres erscheinen bie Perfer als bas tapferfte Bolf in ber Armee; aber gleich nach ihm verlohren fie biefen Borzug, da es Gewohnheit warb, bas hauptforps ber Armee aus Mietheruppen zusammenzuseten, wozu man vorzugsweise Griechen nahm, obgleich auch bie nomabischen Bolfer bes mittlern Afiens oft als Persische Soldner bienten. Be-

<sup>\*)</sup> Man sehe die Bergleichung der Sitten der Perser seiner Zeit mit denen der alten, bei Xenophon, am Ende der Sprapädie.

reits in Kenophons Zeitalter hort man daber von biesem Keldheren bas Geständniß, daß ihre eigenen Truppen Faft gar nicht zu brauchen fenn, und feine eigene Befdichte lebrt, daß bereits damals es gar nicht bezweifelt ward, baf griechische Bulfevolfer in ben Schlachten den Ausschlag geben mußten \*). Der Ginfluß, ben Diese Sitte auf die Berberbniß bes Charafters beiber Rationen, und auf die Beltgeschichte überhaupt gehabt hat, ift von ben Geschichtschreibern noch nicht gehörig entwickelt. Schaaren von Menschen, Die fein weiteres Intereffe ale bas bes Eigennuges fennen, und ohne Bebenten fich blos bem Meifibietenden verkaufen, muffen bald in Rauberhorben ausarten, bei benen bie Erhaltung ber Disciplin, wie Renophons eigenes Beispiel zeigt, zu Auch giebt es feine Gewohneiner Unmoglichkeit wird. beit, wodurch bei ber Leichtigkeit eine Armee gusammenaubringen, bie Menge ber Kriege mehr beforbert murbe: nothwendia entstehenden allgemeinen und bei der Unficherheit, pflegen nicht felten bie Beiten gunachft nach bem Rriege noch trauriger als bie Rriege felbst zu fenn. Die Abschaffung biefer Sitte ift eine ber guten Folgen unserer stehenden Urmeen, und bei allem Migbrauche, ber mit biefen getrieben werben mag, wird ber Freund ber Menschheit und ber Aufklarung boch gewiß ben Umftand nicht überseben, daß die Bertauschung berselben mit jener frühern Einrichtung nicht ohne nachtheilige Wirkungen auf ben Buftand unferer Civilisation fenn murbe.

<sup>\*)</sup> Xenophon. Anabas. Op. p. 271.

Eine andere Urfache ber innern Zerruttung bes Perfifden Staats ift in ber Biberfpenftigfeit und Emporung ber Satrapen ju fuchen. Dan hatte zwar durch die Trennung ber Civil= und Militairgewalt diesem vorzubeugen gesucht, allein ber zu große Umfang ber Satravicen mußte auf ber andern Seite bier wieber schlimm machen, was man auf ber einen aut zu machen gesucht batte. Das Beburfniß ber Bertheilung in viele, und eben beshalb ichmache, Statthalterichaften, machft im gleichen Berhaltniß mit bem Umfange jebes großen despotischen Reiche, wenn man ben sonft unvermeiblichen Emphrungen und Usurpationen machtiger Satrapen zuvorkommen will; allein bie Perfischen Konige begingen bie Thorheit, die Statthalterschaften nicht nur nicht zu verkleinern fonbern fogar mehrere Ginem zu übertragen, befonbers wenn ber Satrap unmittelbar aus bem koniglichen Saufe, und ein Bruder ober naber Bermandter bes Ronigs mar #). Aber weit entfernt baburch ben Rebellionen vorzubeugen, wurden sie vielmehr, wie die Geschichte bes jungern Cprus lehrt, baburch beforbert, und zwar um fo viel mehr, ba es auch häufig Sitte warb, die Satrapen zu Reldberren zu ernennen, und bie Civil- und Militar-Gewalt in ihrer Person zu vereinigen. Diefe Emporungen ber Satrapen fingen querft an unter Artgrerres I.

<sup>\*)</sup> So war es bei bem jungern Chrus, Anabas. I. Op. p. 243. Man finbet ein anderes Beispiel bei Xenophon Hist. Gr. Op. p. 480. So ift es auch in bem jehigen Persfischen Reich.

bem Nachfolger bes Xerres, und Enkel bes Darius \*). Sie wurden beforbert burch die Berhaltniffe, in welchen Die Perfer mit ben Griechen und Aegyptern ftanden, und Die Lander des westlichen Usiens, Worderafien sowohl als Sprien, waren der gewöhnliche Schauplat berfelben. Es hielt bei bem eingewurzelten Saß ber Aegypter, und ben politischen Faktionen und Burgerkriegen, Die Griechenland zerratteten, nicht schwer, sich balb bier balb bort Unterflugung zu verschaffen \*\*). Diese entfernten Provinzen wurden baber gemiffermagen Sauptprovingen bes Perfi= ichen Reiche, und Hauptgegenstand ber Perfischen Politik. Allein ungeachtet aller Vorkehrungen, die man traf, nahm bas Uebel boch mehr zu als ab; befonders seit der Em= porung bes jungern Cyrus. Mit ihm hatten fich mehrere Satrapen von Nieberafien vereinigt, und bieg leitete ju Bundniffen berfelben unter einander, wovon in ber folgenden Persischen Geschichte wiederholte Beisviele vorkommen \*\*\*). Wie hatte ohne biesen Partheigeist ber Satrapen ber Spartanische Kelbherr Agesilaus es magen burfen, mit einer Sandvoll seiner Mitburger ber gangen

<sup>\*)</sup> Man sehe Ctosias Pers. cap. 23. Fast Riemand hat mehr bazu beigetragen als Megabyzus, ber Satrap von Sprien, ber eines ber ersten Beispiele bavon gab; und, ungeachtet seiner abwechselnden Schickfale, noch nach seinem Tobe eine Parthei hatte, die der Königlichen Gewalt gefährlich werden mußte. Ctos. cap. 22. etc.

<sup>\*\*)</sup> In die legte Salfte des Persischen Reichs fallt der Peloponnesische Krieg, durch den der Partheigeift in Griechenland auf immer seine Rahrung erhielt.

<sup>\*\*1)</sup> Man febe Diod. XV. XVI.

Perfischen Macht hohn gu sprechen, und ben Thron bes großen Ronigs in Affen zu erschuttern?

Allein nicht weniger verberblich marb enblich bie fem Reiche bas ungeheure Sittenverberbniß bes Bofes, ober vielmehr bes Barems. Der Einfluß ber Berichnittenen, ber regierenden Sonigin, porzüglich aber ber Konigin Mutter, entschied hier Man muß in ber hofgeschichte bes Ctefige bie Charaftere und Gewaltthatigfeiten einer Amptis, Imiftris, vorzüglich aber einer Parpfatis gelefen haben, um sich von bem, was eine Regierung aus bem Serail beißt, einen anschaulichen Begriff zu machen. Die Be friedigung personlicher Leibenschaften, ber Rache und bes Hasses nicht weniger als ber Wollust und Gitelfeit, with hier bas Triebrad bes Ganzen; Leibenschaften, bie befte ichrecklicher toben, je beschränkter ibr Birfungefreis fem muß. Unter allen Persischen Konigen scheint fein einzie ger, (vielleicht Cambyfes ausgenommen,) einen eigentlichen Sang zu Grausamkeiten, vermoge feines perfonlichen Charakters gehabt zu haben; allein die Ausbrüche ber Weiberrache und bes Weiberhaffes waren barum nicht minber schrecklich; und nicht ohne Schaubern lieft man bie Erzählungen ber fürchterlichen Sinzichtungen, bie mit ben ausgesuchteften Martern auf ihre Beranstaltung vollzogen wurden, fo bald fie bazu vom Konige bie Erlaubniß erschlichen hatten \*).

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Erzählungen bei Herod. IX. 109. 113. mit benen bes Ctesius Pars. 42 etc.

Durch biese Ursachen zusammengenommen bereitete sich die Persische Monarchie in dem zweiten Jahrhundert ihrer Eristenz selber ihren Untergang vor. Sie folgte darin dem Beispiel aller großen despotischen Staaten, die sich zuerst in sich selber auslösen, und dann bei einem Stoß von außen in Trümmer zusammenstürzen. Wir sind die Zeitgenossen eines Reichs, das sich in einer ähnlichen Lage desindet; vielleicht bedarf es nicht einmal einer dreissachen Schlacht, um uns an den Ufern des Hellesponts ein ähnliches Schauspiel zu zeigen, als Alexander am Granikus, dei Issus und Arbela, seinem Zeitalter bereitete.

2. Rechte und Gewalt bes Konigs. Befchran: tungen burch Zoroafters Gefeg. Hofftaat, Sas rem, Privatleben bes Konigs.

Die Person be's Königs ist in den großen Asiatischen Reichen der Mittelpunkt, um den sich Alles
dreht. Er wird nach den Begriffen des Orients nicht
blos als Beherrscher, sondern vielmehr als Eigenthümer von Land und Leuten betrachtet. Auf diese Grundidee sind die dortigen Verfassungen gebaut, und sie erhalt nicht selten eine Ausbehnung, die dem gebildeten
Europäer, der in dem ungestörten Genusse der burgerlichen Freiheit und der Rechte des Sigenthums auswuchs,
unbegreissich oder selbst lächerlich scheint \*).

\*) Wenn ein Mongole ben anbern beim Schopf rauft, fo ift er ftraffallig; aber nicht weil er bem anbern webe that,

Die Perfischen Ronige zeigen fich bem Forscher bes Alterthums burchaus in ber Geftalt und bem Glanze, in dem die großen Despoten bes Drients zu erscheinen pfle-Gleichwohl hat man gezweifelt, ob man fie in biese Classe seinen burfte, und felbst mehrere ber erften Geschichtforscher haben fie zu beschränkten gurften gemacht \*). Es scheint aber hierbei nicht sowohl wirklicher Widerspruch, als vielmehr ein Migverstandnig zum Grunde zu liegen, bas fich nicht eher beben läßt, bis man fich über das, was man nicht nur unter De fpotismus überhaupt, sondern auch von dem, mas man unter ber Benennung von Drientalifchem Despotismus verfteht, gehorig verftanbigt hat. Beantwortung bieser Frage wird uns zugleich zu ber Untersuchung über bie Form ber Gesetgebungen bes Drients, und besonders berjenigen fuhren, die ben Derfern eigen mar.

Durch die seit Bockes und Montesquieus Erscheinung immer mehr entwickelten Grundsäte von der Erennung der Gewalten hat man zwar die Grenzlinie zwischen den verschiedenen Staatsformen zu ziehen gesucht; allein so lange man noch die seit Aristoteles angenommene Grundeintheilung der Versassungen in monarchische, aristofratische und demokratische, beibehielt,
mußten die Fortschritte der politischen Theorieen dennoch

fendern — weit ber Schopf bem Furften gebort. Pallas Mongot. Bolter. I. S. 194.

<sup>\*\*)</sup> Gatterer Versuch einer allgemeinen Welt: geschichte S. 180.

immer aufgehalten werben. Das Stubium berfelben konnte ju keinem festen Biele fuhren, so lange man eine Unterabtheilung, bie nur bie Bahl ber Regenten, aber gar nicht bas Befen ber Berfassung beflimmt, jur Baupteintheilung machte. Diefes lettere wird nur bestimmt burch bas Berhaltnig, in welchem bie Regierung, mag fie aus einem ober aus Mehrern befteben, ju bem Bolfe ftebt. Berschiedenheit beffelben giebt allein bas Princip, nach dem die verschiedenen Staatsformen klassiscirt werden muffen. Der wesentliche Charafter ber Republikanischen Staatsform ift ber, bag hier bie Inhaber ber ausubenben Gewalt bem Bolfe untergeordnet bleiben; fie beißen Magistrate; ber ber Monarchischen, baß sie über bem Bolke fteben: fie beifen bier Rurften. In jenen ift bie hochste Gewalt (bie Souverainitat) bei bem Bolke; in biesen bei den Fürsten \*). Wer auch die Monarchie lagt wiederum breierlei Urten von Berhaltniffen, ober Staatsformen, zu: je nachbem bie Daffe bes Bolks im Berhaltniß zum Regenten entweber aus Rnechten. oder aus Unterthanen, oder aus Burgern beffeht. Anechte nennen wir biejenigen, die nicht ben Befit ihrer perfonlichen Freiheit, nicht ben freien Gebrauch ihres Privatwillens haben: ihr Dberherr heißt Defpot; und aus biefem Berhaltnig entspringt bie Classe ber bespotischen

<sup>\*)</sup> Man fehe bie weitere Erörterung barüber in meinem Auffage: Ueber ben Ginfluß ber politischen Theorien in Europa und bie Erhaltung bes Monarchischen Pringips. hift. Berte. B. I. S. 434.20.

Berfassungen. Unterthanen nennen wir biejenigen, bie awar ihre perfonliche Areiheit, ober ben freien Gebrauch ihres Privatwillens, aber keinen Antheil an bem dffentlichen Willen, die keine burgerliche Areibeit haben ; Dberherr heißt Gelbstheurscher, Autokrat; und aus Diesem Rerhattnik entsyrings die Classe der Autobratischen Verfassungen, die man gewohnlich die ununichvänkten zu nennen pflegt. Burger enblich nennen wir biejenigen, bie nicht nur ben frenen Gebrauch ibres Privatwillens, fondern auch burch Berfaunnlungen bes Bolts, ber Stanbe, ober auch aenablter Deputirten einen Antheil an bem öffentlichen Willen haben, ober ber personlichen und ber burgerlichen Freiheit genießen. Ihr Oberherr bleibt Fürft oder Sauverain, so lange bas Berbaltniß zu ben Bersammlungen fo bestimmt ift, daß fie ohne seiner Billen nicht gehalten werben, und ohne feine Einwilligung keine gultigen Beichluffe faffen tonnen.

Diese letzte Classe ist es, welche biejenige Trennung ber Gewalten, wenigstens in einem gewissen Grade, voraussetz, bie unter ben Benennungen ber gesetzgebenden und ausübenden Gewalt begriffen werden; indem gerade jene Theilnahme an der gesetzgebenden Gewalt, sep es persönlich oder durch Abgeordnete, jenen Antheil an dem diffentlichen Billen ausmacht. Sie reisten aber, mit allen ihren unabsehdaren Folgen für die Cultur und das Glück der Menschheit, nur unter Europäischem Himmel; nur in Europa haben sich in diesem Sinne des Wortskonstitut is nelle Monarchien gebildet.

Ueberträgt man aber biefe Sheorie auf bie großen Afiatischen Reiche, (benn von biesen ist bier bie Rebe,

is.

į,

n)

k

S i

tik

ń

70

ij

ı

N

ł

ľ

1

3

;

1

ı

١

nicht non einigen einzelnen Stabten ober fleinen Staaten, wie in Phonicien und Indien, Die einigermaßen Ausnahmen machen konnten), fo fiehet man balb, bag fie au benen ber erften Gloffe geborten. In keinem berfelben war bie gefetgebenbe Gewalt jemals in ben Banben bes Bolfs; in keinem berfelben ift auch nur bie Ibee bavon jemals rege geworben. Im Gegentheil mar in ihnen noch bie bochste richterliche Gewalt zugleich mit jenen beiben anbem in ben Sanben ber Berricher vereinigt; und laut bem Zeugniß ber Geschichte erwuchs selbst in einigen berselben bie Konigliche Herrschaft gerate aus biefer #). Reben ben Ursachen aber, bie bezeits in ber Einseitung von bem Urfprunge bes Affatifchen Defpotionnes emmidelt find, giebt es schwerlich eine, bie benfelben fo febr beforbern mußte, als gerade biefo Entfiehungsget einer Regierung. Denn bei bom Mangel einer bekimmten Civil - und Criminalgesetgebung bleibt der Willführ des Richters bier Alles überlaffen; und ber Weg ouf bem er gur Berrichaft über bie Personen und Guter ber Unterthanen gelangen kann, ist ihm geradezu gebahnt. Die Bedrickungen, bie aus bem Migbrauch ber nichterlichen Gewalt entflanden. murben baber auch immer am ersten fubliean; und die Wersuche, die man zu Gesetgebungen machte, bezogen fich zunächst gewöhnlich auf bie Beschränfung von biefer, besonders bei Bestrafung von Berbrechen. Selbst bei unfern neuen Politikern findet man es baufig und

<sup>\*)</sup> Dieß ergabit ausbrucklich herobot von ben Mebern, und ihrem erften Ronig Dejoces. Horod. 1. 96. 97.

nicht ganz ohne Grund als Grenzlinie angegeben, wodurch sich unumschränkte Monarchieen von bespotischen Staaten scheiben, daß die Justiz in Rücksicht ihrer Entscheidungen unabhängig von der Landesregierung bleibt.

Diese ftete Bereinigung ber verschiebenen Gewalten in ben Sanden eines einzigen fest es baber außer 3meifel, daß an eine beschränkte monarchische Berfassung, nach Grundsäten ber Europäischen Politik, in ben Usiatischen Reichen ganz und gar nicht zu benten ift. Es ift burchaus Charafter berfelben, bag ber Beberrfcher nicht bloß als unumschränktes Oberhaupt, als Autofrat, fonbern auch als hochfter Gigenthumer von Land und Leuten, wenn auch nicht geseblich, boch faktisch betrachtet wirb. Der Begriff von Burgern bes Staats, im Europaischen Sinne, blieb baber bort ein ganglich frember Begriff; alle ohne Ausnahme, von dem hochsten bis zum niedrigsten, heißen Rnechte bes Ronias; und bas Recht über jeden berfelben nach Gutbunken schalten und walten zu konnen, auch ohne formliche Leibeigenschaft, ward ihm von ber Ration niemals ftreitig gemacht \*).

So grenzenlos aber auch biese Gewalt nach Grundsaben Europaischer Politik genannt werden muß, so finbet sie boch ihre Beschrankungen auf andere Beise. Einmal liegt es schon in der Natur ber Dinge, daß

<sup>\*)</sup> Man vergleiche darüber in Beziehung über das jegige Perfische Reich Morier I. p. 215, und was oben S. 75. von dem jegigen Berberricher besselben erzählt ift.

fie in ber Ausubung viel befchrantter als in ber Theorie erscheint. Der Despot tann unmittelbar nur auf einen kleinen Rreis wirken; auf benjenigen, ber ihm am nachsten ift. Das eiserne Scepter ber willfuhrlichen Gewalt fiel baber auch in allen jenen Reichen zu= nachst auf bie Baupter ber Großen und Machtigen; vor Allem auf bie, welche im Dienst bes herrschers ftehn, und bie hinrichtungen von Paschas und Satrapen, auch bei bem leifesten Schein von Berbacht, find und waren immer bort bie alltaglichften Erscheinungen. Die Menge hingegen entzieht fich schon burch ihre Entfernung vom Throne ben Augen ber Berricher; und bas eigene Interesse ber Lettern macht strenge Gerechtigkeit gegen fie ju einer gewöhnlichen Marime. Der Eigennut und die Parteilichkeit ber Satraven und ihrer Unterbedienten find es hingegen, die bas niedere Bolt zu Grunde richten; und baher ist in allen großen bespotischen Reichen nicht Gute und Nachficht, sonbern Barte und unerbittliche Strenge bes Herrichers gegen Alles was Ungerechtigkeit heißt, ber beständige Maafftab ber Gute ober Schlechtigkeit ber Regierung. Wenn man fich erinnert, bag bie Dacht ber Despoten Gutes zu thun nicht geringer ift als bie, Boses zu wirken, fo kann uns bas Gemalbe, bas uns bie Asiatische Geschichte von bem blubenben Boblstanbe manches jener Reiche in gewissen Perioden liefert, nicht befremben \*). Das Uebel liegt nur barin, bag es bem

<sup>\*)</sup> Man febe barüber bie vortreffliche Schilberung bei Chardin. III, p. 368. Bei bem gewöhnlichen Eigennuhe ber

bloßen Infall überlaffen bleibt, ob ein Withrich wie Rabirfchah, ober eine Akbar ber Große, ben Thron besteigen soll. Satte es ber Borsehung gefallen, ber Menscheit ein Drakel zu erthollen, burch welches stets ber Weiseste und Beste zur Herrschaft gerufent wurde, so burste vielleicht ber Philosoph selber nicht erröthen, als ber Vertheibiger ber willkührlichen Gewakt auszutreten.

Diese, in der Ratur der Dinge felbst gegründete, Beschränkung blieb indeg nicht die einzige. Der menfichliche Geift schlug zu eben biesem 3wede bort noch einen andern Weg ein, auf dem man, wenn auch nicht ju bemfelben, boch zu einem abnlichen Biele als int Europa, Die Begriffe von Gefetigebung blieben gelangte. bem Drient nicht ganglich fremb. Wer fie wurden auf eine andere Beise erzeugt und mobificirt, als unter ben gebilbeten Boltern Europa's. Bas bier bie Politik und Philosophie leistete, leistete bort, unter bem Druck bes Despotismus, Die Roligion. Auf fie wurden bie Wersuche gegrundet, die man zu ber Entwerfung von Gesehen machte; Priester waren nicht blos die Urbeber, sondern auch die Ausbewahrer und Ausleger derselben; und aus ihr nahm man die Motive zu ihrer Brobachtung ber.

Unterbebienten und Satrapen, sind die Folgen einer frengen aber gerechten, und einer indolenten Regierung im Orient unglaublich auffallend und schnell: Ein bloper Regierungswechsel, ber einen Schwächling auf den Thron bringt, reicht hin, in wenig Jahren die biühendsten Provinzen zu Eindben zu machen. el. Forster travels p. 150.

Gesetgebung und Religion find baber im Drient ungertrennliche Begriffe; allein eine Gefengebung biefer Art muß nothwendig ihre eigene Gestalt gewinnen. fie weber Werk ber Nation war, noch ihr ihren Antheil an ber gesetgebenben Gewalt fur bie Bukunft einraumte, so konnte sie ihr auch nie ihre Rechte sichern; es war nur eine Classe ober Rafte, bie ber Priefter, bie fich gegen ben Berricher in em anderes Berhaltnig feste; und baber bat fich keiner ber Affatischen Gesetzgeber zu bem Begriff einer beschrankten Monarchie, im Europaischen Sinne bes Borts, jemals erhoben. Reiner von ihnen wagte es, den Glauben an das Cigenthumsrecht ber Herrscher über gand und Beute umzustoffen, und baburch bie Unterthanen aus Knechten zu Staatsburgern zu ma-Bielmehr werben wir hier im Allgemeinen auf folgende Bemerkungen geführt:

Einmal: Die Gesetzgebungen bes Drients waren zunächst Versuche, die Robbeit der Lösker zu mitdern, indem man den herrschenden Lastern entgegen arbeitete, und daher zugleich die Strafen der Verbrechen
sessetze, und daher zugleich die Strafen der Verbrechen
sessetze, und daher zugleich die Strafen der Verbrechen
sessetze, und daher zugleich die Strafen der Verhaltungen der
richterlichen Gewalt; aber man kann nicht sagen, daß
durch sie eine eigentliche Staatsversassung, insofern dieselbe die Rechte des Regenten, und seine Verhältnisse
zu der Nation als Nation betrachtet, bestimmen soll,
eingeführt wäre. — Allein so wohlthätig auch jene dadurch wurden, daß sie dem willkuhrlichen Versahren der
niedern Richter die Sände banden, so sinden wir doch
in der Geschichte der Afiatischen Herrscher der Beispiele
von Grausamkeiten und willkuhrlichen Hinrichtungen so

viele, daß bei ihnen nur der personliche Charafter die Entscheidung geben mußte, inwiesern sie jenen Borsschriften gehorchen wollten oder nicht. Der Glaube ist die einzige Sanktion, welche Priester ihren Befehlen geben können, und diese Sanktion bleibt immer sehr ungewiß, weil dabei Alles auf die Person des Glaubenden ankommt.

3meitens: 208 politisch religiose Gefetgebungen find bie Gesetzgebungen bes Drients, wie schon bas Beispiel ber Mosaischen lebrt, flets an ein religibles Ceremoniel gefnupft. Die Religionen bestehen baber weniger in Behren, als in Gebrauchen; und bie Beobach= tung biefer Gebrauche, - bie ichon beswegen bochft wichtig war, weil fie an gewisse Formen band, wird als Religionspflicht betrachtet, die burch Erziehung eingescharft wird, und, ba man gu ber Beobachtung berfelben zunachst nur burch moralische Beweggrunde amingen konnte, ben Priestern zugleich einen großen Einfluß auf die Bilbung ber Charaktere ber Ronige ver-So muß man alfo jene Gefetgebung junachft als ein religiofes Sofceremoniel betrachten, bas aber auch ben Priestern nothwendig einen Antheil an ber Regierung geben mußte, weil es fie ju ben erften Sofbebienten machte; und eben baburch wiederum unter ihnen eine Rangordnung grundete, bie mannigfaltige Abstufungen batte. Ihre Sierarchie ersette gewissermaßen die gefrantten Rechte ber Nation; und an die Stelle ber Reprafentanten bes Bolks traten bie angemaßten Reprafentanten ber Gottbeit.

Diese allgemeinen Bemerkungen mußten vorangeschickt werben, um uns ben Weg zu ber Untersuchung über bie Perfifche Berfaffung unb Gefetge bung zu bahnen. Die verschieben beantwortete Frage, inwiefern bie Perfischen Berricher beschrantte ober unbeschränkte Kurften gewesen senn, wird sich jest leichter beantworten laffen, und ber Untersuchung uber Boroafters Lehre und Gefet, die unter ben Perfern berrichten, ift baburch vorgearbeitet. Ich habe ichon an ein Paar anbern Stellen meine Lefer im voraus auf biefe Untersuchung verwiesen, die schon an sich selbst ihr großes Interesse bat, ba fie eine Religion betrifft, bie, fo wie Muhameds Lehre, uber einen großen Theil ber Erbe fich verbreitete, und mehrere Sahrhunderte berr-Auch waren keine Verfolgungen und Reschend blieb. volutionen, politische und religiose, im Stande, fie ganglich zu vertilgen. Ihre Unhänger zogen die Flucht dem Abfall vor: und suchten in den Buften von Rirman und hindostan eine Freiftatt fur fich und ihre beiligen Schriften. Es war unferm Beitalter aufbewahrt , baß biefelben aus dem Dunkel hervorgezogen und Europa wiedergeschenkt murben; wir find feitdem in der Renntniff bes Drients um ein Betrachtliches weiter gerudt; und wir durfen jest um fo viel zuverläffiger fprechen, ba wenia Ueberbleibsel bes Alterthums fo fcharfe Prufungen haben aushalten muffen, ale bie Budber bes Benb. Diefe Prufungen find zu ihrem Vortheil ausgefallen: Die Mechtheit ber Sauptschriften, vorzüglich bes Bendidat und bes Szeschne, als alter Perfischer Religionsschriften, ift gegenwartig erwiesen, und überhaupt kann man ihre Kritik in so fern als beendigt ansehen, daß wir hinreichend wissen, wo wir jedes einzelne Buch des Zendavesta hinstellen sollen \*).

Aber über eine andere, vorläusig auszumachente, Frage, das Zeitalter nehmlich und das Reich, wann und in welchem Zoroaster als Reformator auftrat, sind die Meinungen noch getheilt. — Fällt seine Gesetzgebung in die Zeiten des Persischen, oder vielmehr bes frühern Medischen Reichs? Der in ein noch

\*) Wenn gleich ein Auslander fich den Ruhm erwarb, bie heiligen Schriften ber Perfer nach Europa gebracht und ans Licht gezogen zu haben, fo konnen wir boch mit Recht fagen, bas beutiche Gelehrte fie erft mahrhaft fritisch gepruft haben. Die unbedeutenden Krititen einiger Englander reich: ten bazu so wenig hin, als Anquetils eigne Abhanblun: gen, ber in einigen hauptpunften gleich einen falichen Beg einschlug. Durch bie Untersuchungen von Rleufer, wir allen aber furglich von Rhobe in ber heiligen Sage bes Benboolts Frankfurt 1820. warb biefe buntele Da: terie in ihr mahres Licht gefest. Die vortreffliche Ginlei: tung ju feinem Berte bestimmt zuerft binreichend ben Begriff: was unter Lechtheit ber Bucher bes Benbavefta ju verfteben fen? nehmlich bag biefe Sammlung biefelben Schriften gang ober theilweise enthalte, bie ichon vor bem Untergange bes Mit : Verfischen Reichs burch Alexander in bemselben vor: banden maren; und geht, nachbem biefes ermiefen, die Buder ber Sammlung mit ftrenger Rritit einzeln burch. Wenn wir nun auch bie hier gezogenen Resultate anerkennen, so ift es bamit fehr verträglich, wie ichon aus ben Unterfuchungen über Perfevolis erhellt, bag wir in einzelnen Erflarungen anderer Meinung find.

hoheres Alterthum? Ward seine Lehre also nur von ben Persern angenommen, ober entstand sie unter ihnen? Man sieht leicht, daß diese Untersuchung nicht nur für ben Alterthumssorscher überhaupt, sondern auch besonders für den Persischen Geschichtsorscher von der größten Erheblichkeit ist.

Die fast allgemein angenommene Meinung, die schon vormals Hyde \*), und nach ihm der Herausgeber der Zendavesta selber vertheidigte \*\*), macht ihn zum
Zeitgenossen des Darius Hystaspis, und verseht also
seine Resorm in das Persische Reich; eine andere Meinung ruckt sie weiter hinauf in die Medische Dynastie,
und sindet es am wahrscheinlichsten, daß sie in die Regierung von Cyarares dem Ersten, etwa siebenzig
Sahre vor Cyrus, salle \*\*\*). Daß sie aber noch um
vieles älter sey, hat Rhode zu beweisen gesucht.

So vielen Beifall auch die erste Behauptung gefunben hat, so wurde es boch unerklärlich seyn, wie man sie habe aufstellen können, wenn die frühern Untersucher nicht gleich anfangs einen falschen Beg eingeschlagen hatten. Man verglich die chronologischen Angaben der spätern griechischen Schriftsteller; man rechnete heraus, daß

<sup>\*)</sup> Hyde de rel. vet. Pers. p. 303, 312-335.

<sup>\*\*)</sup> Zendavesta von Kleuker, Anhang I, 1. 26. cf. S. 327. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Meinung findet man vortrefflich auseinandergeset in der Abhandlung des hrn. hofr. Enchfen De religionum Zoroastricarum apud veteres gentes vestigiis; in Comment, Soc. Goett, Vol. XI, p. 112. etc.

biese auf die Periode des Darius paffen; und man glaubte, ben ficherften Beweis in bem Namen bes Sie nigs Guftafp ober Syftafpis zu finden, an ben Allein viel na-Boroafter seine Behren zu richten pflegt. turlicher ware es boch gewesen, ohne eine folche vorlaufige Sppothese, bie Beit und Ortbeftimmungen aus 30roaftere Schriften felbft zu entlehnen, und nach den Resultaten, die sich aus biesen ergeben, die sehr schwantenben Angaben ber Griechen nachber zu prufen, ohne fich babei burch ben Namen Guftafp blenben gu laffen, der ein nicht ungewöhnlicher Name, oder vielmehr Titel, bes alten Drients ift, und also an und fur sich gar nichts beweisen kann; ja ben auch, wie man jett aus ben Persepolitanischen Inschriften fieht, Darius als feinen eigenen Namen gar nicht führte.

Schlägt man diesen Weg ein, kunmert man sich nicht um die Angaben späterer Schriftsteller, studirt man den Zendavesta blos aus sich selbst, so muß jene Meinung sogleich über den Hausen fallen. Denn er enthält, außer dem Namen des Gustasp, schlechterdings nichts, was dieselbe begünstigen könnte; wohl aber die entscheidendsten Data, wodurch sie widerlegt wird \*).

Boroafter ift gar nicht sparsam mit Nachrichten über feine Person so wenig, als über bie Banber und bas

<sup>\*)</sup> Es versteht sich indes, baß hier nur von ben altesten Schriften bes Zendavesta, vorzüglich bem Benbibat und Szeschne, bie Rebe seyn: kann; nicht aber von bem Bundehesch, ber erft ein spaterer Commentar aus ber Periode ber Sassaniten ift.

Reich, welches ber erste Schauplatz seiner Reform war. Er lehrt uns durch die beutlichsten geographischen Angaben, daß sein Baterland das nördliche Medien, Abers bid schan, oder die Gegend zwischen den Flüssen Eur, oder Cyrus, und Arares gewesen sen, die sich beide vereint ins Caspische Meer ergießen. Hier trat er zuerst als Resormator und Gesetzgeber auf; allein er blieb hier nicht, sondern ging über das Caspische Meer in die demselben östlich gelegenen Länder, nach Baktra, dem Wohnsitze des Königes Gustasp, der ihn mit Bewunderung hörte, und sein Gesetz annahm. Bactra ward das her jetzt der Hauptsitz seiner neuen Lehre, von wo aus sie sich unter Gustasps Begünstigung über Iran versbreitete.

Das Reich also, in dem Zorvaster als Gesetzeber auftrat, erscheint in seinen Schriften als ein Baktrisiches Reich. — Aber konnte nicht auch vielleicht das Persische als ein solches geschildert werden, da die eben genannten Lander Hauptprovinzen desselben waren? Konnte nicht vielleicht Darius Hystaspis, wenn auch nicht auf immer, doch auf eine Zeitlang, seinen Wohnsitz zu Baktra aufgeschlagen haben?

Unmöglich! Denn Zoroaster selbst hat uns ben Umfang und die Theile jenes Reichs so genau beschrieben,
daß jene Hypothese von selbst über den Hausen fällt.
Der Anfang seines Bendidat enthält ein Verzeichnis
der Provinzen und wichtigsten Städte desselben; und diese,
für den Historiker unschätzbare, Urkunde ist so klar un
so vollständig, daß sie gar keinen Zweisel übrig läst \*)

<sup>\*)</sup> Zendavesta B. II. S. 299. 20.

Die sammtlichen Hauptprovinzen und Hauptorter, sechsgebn an ber Babl, kommen unter ihren Orientalifden Benennungen vor; nur wenige berfelben find zweifel-Bir lernen baraus, bag außer Aberbibichan, an ber Weftseite bes Caspischen Meers, alle bie ganber an ber Oftseite besselben, bis zu bem nordlichen Indien, bieß lettere mit eingeschloffen, unter bem Scepter bes Ronigs Gustasp standen, an bessen Sofe er lebte. Das sammt liche Chorafan fommt bier nach feinen einzelnen Beilen vor. Baftrien und Sogbiana, Aria, ober Ge hiftan, Cabul, Arotage, bie Grenglander von Inbien, endlich Labore in Panjab, ober bem Rordlichen Indien, mehrere andere, werden ber Reibe nach erwähnt. Rur fein Wort von ben eigentlichen hauptlandern bes Perfifchen Reichs, von Perfis und Gufiana; tein Wort von ben bortigen Hauptstäden, Perfepolis, Sufa, ober Babylon; welche doch die gewöhnlichen Site ber Perfischen Konige, und namentlich auch bes Darius Systaspis, maren! Und bennoch hatte Boroafter unter biefem Ronige gelebt? Fur biefes Reich fein Gefet entworfen? Satte bie wichtigsten Banber und Stadte deffelben, mo er es eingeführt haben wollte, genannt und beschrieben; nur gerade jene Sauptlander und jene Hauptstädte nicht; er, der doch am Sofe des Ronigs lebte? Es beißt nicht nur alle bistorische Probabilis tat leugnen, es heißt Boroafter in Wiberspruch mit fic felher bringen, wenn man ibn jum Beitgenoffen bes Darius Hystaspis macht.

Aber bie chronologischen Angaben ber Griechen, bie ihn in bieß Beitalter seben? — Angenommen, sie waren

auch viel zuverläffiger als fie wirklich find, fo beweifen fie boch nichts gegen unleugbare Data, aus Boroafters Schriften felber geschopft, sobald bie Mechtheit von biefen binreichend bargethan ift. Aber gludlicherweise verhalt es fich gang anders. Erft bie Schriftsteller bes britten, vierten und der folgenden Sahrhunderte, fprechen von einem Boroafter unter ber Regierung bes Darius Softafpis; bagegen giebt es feinen einzigen unter ben gleichgeitigen Schriftstellern, bie boch nur allein als vollgultige Beugen bier auftreten fonnen, bei bem fich auch nur eine Spur jener Behauptung fanbe. Berodot, kein Ctefias, kein Xenophon, bie boch fo oft ber Persischen Magier erwähnen, von benen bie beiben erftern fogar bie burch fie unternommene, aber mißlungene, Revolution unter Smerbis, und bie folgende Regierungegeschichte bes Darius Syftafpis beschreiben, wiffen etwas von einem Boroafter, ber bamals aufgetreten mare. Gelbst Plato, ber erfte unter ben Griechen, ber Boroafter nennt, spricht von ihm als einem viel altern Beifen, und baffelbe bestätigen auch bie Ungaben bes Hermippus und Eudorus, die uns Plinius aus ihren verlornen Werken erhalten hat \*).

\*) Man sehe die Sammlung und Beurtheilung ber Rachrichten griechischer Schriftseller von Zoroaster in Rleuter's An: hang zum Zendavesta II. III. S. 90. 2c. Ich übergehe hier die andern Beweise, die bereits in der oben angeführten Abhandlung meines Freundes, des hr. hofr. Tychfen, mit großem Scharffinn auseinandergeseht sind.

Bir burfen es also aus biefen Grunden als erwiesen annehmen, bag Boroafters Reform nicht in bie Beiten bes Darius Spftaspis falle, fonbern vielmehr, (was von felber folgt, ba sie noch vielweniger junger fenn fann), über bie Veriobe ber Persischen Dynastie binaufgebe. Aber in welche Zeiten fallt fie benn? — Dieß ist eine von ber ersten ganalich verschiedene, und viel schwerer zu beantwortenbe, Frage. Boreafter feiber fagt uns nur in die Veriode bes Medisch = Baktrischen Reichs unter bie Regierung bes Konigs Guftasp aus ber Dynastie ber Keaniben \*). Man hat es burch bie Bergleichung mehrerer Nachrichten wahrscheinlich gemacht, baß biefer Bonig ber Mebische Kurft Characes bet erfte fen, ber nach Gerodot etwa bundert Sabre vor Darlus Hoftafpis in Medien berrschte \*\*). Hatten wir nur awischen biefen beiben Deinungen ju mablen, fo mirben wir unstreitig diese lettere vorziehen. Aber auch fie hat noch vieles gegen sich \*\*\*). Das Reich wo Guftasp herrscht, in bem Zoroaster auftritt, ift nicht bas

<sup>\*)</sup> Zendavesta II. p. 142.

<sup>\*\*)</sup> Diese Meinung ward zuerst aufgestellt von Foucher, ber aber einen boppelten Zoroaster annahm. Man sindet seine Abhandlungen überset im Anhang zum Zenbavesta I. B. II. S. 51. 2c. Der zweite Zoroaster, ben er in die Periode bes Darius hystaspis sette, verdankt seine Eristenz bloß ben Zeugnissen spaterer unkritischer Schrift: fteller.

<sup>\*\*\*)</sup> Man fehe bie Untersuchung von Rhobe: heilige Sage S: 152, 22, der bas Zeitalter Zoroafters noch über die Zeiten des Uffprischen Reichs hinaufrückt.

eigentliche Mebien; es ist Baftrien. Selbst die Namen ber Weber und Perfer, als verschiedener Wolker, kommen noch nicht vor; es ist das Bolk von Ormuzd, das er beberricht. Db auch Medien feinem Scepter unterworfen war, lagt fich nicht bestimmen; es war aber nicht bas hauptland, nicht ber Sit ber Konige. Wir tonnen nach bem Allen Boroafter nicht anders als in die Beiten hinaufruden, wo Battrien noch als eignes Reich binhte. Gewiß geht biefes über bie Beiten bes Debischen Reichs, das uns Herodot beschreibt, über das achte Sahrhundert vor bem Unfange unfrer Beitrechnung binaus. Db auch selbst noch über bie Zeiten bes Affrrischen Reichs, wie Rhobe will, laffen wir bahin gesteut: da wir nicht wissen ob die Herrschaft dieses Bolks sich bis Baktrien erstreckte; und ob nicht vielleicht mabrend berfelben bier ein unabhangiges Reich beffand. Die gegebenen Beitbestimmungen reichen bin, wenn wir Boroafter nicht in eine Periode hinaufrucken wollen, bie ganzlich außerhalb ben Grenzen ber bekannten Geschichte lieat.

Diese Bemerkungen mußten vorangeschickt werben, wenn wir es wagen wollten, die Austolung der Hauptsfragen, die eigentlich hier allein in Betracht kommen, zu versuchen, — was war Zoroasters Lehre unter den Medern? Und was ward sie unter den Versern?

Nicht ohne Beforgniß gehe ich an die Beantwortung berselben; nicht sowohl weil sie in sich selbst mit großen Schwierigkeiten verbunden ist; sondern vielmehr weil ich es empsinde, wie schwer es halt, meine Leser

vorber auf benjenigen Punkt zu führen, von bem man nothwendig biefe Gefetgebung überschen muß; wenn man fie in ihrem mabren und vollen Lichte erblicken will. Boroafter trat mitten in Ufien auf, in einem Banbe, beffen Werfaffung, beffen Religion, beffen Sitten vollig verschieben von ben unfrigen find. Gleichwohl ward feine Lehre so wie bie Behre jedes Reformators, burch Beitumftande veranlagt, und bezog fich auf biese. Bollen wir ihn baber billig und zugleich richtig beurtheilen, so muffen wir ibur in feinem Rreife feben. Wir muffen vergellen bag wir Europaer find; und auf einige Beit unfere reiferen Renntniffe jugleich mit unfern Borurtheilen ablegen. Es ift fein Einwurf gegen Boroafters Befete, wenn uns manches barin sonderbar, vielleicht felbst ungereimt, vorkommt; es ist vielmehr ein Beweis für bie Aechtheit berfelben; weil sich bei einer Gesetzgebung and fo fernen Beiten und fo fernen gandern eine folche Erscheinung schon im voraus vermutben lagt. Sit es etwa anders in ber Mosaischen Legislatur? Saben nicht so manche ber weisesten Berordnungen in ihr bem unwissenden Wigling Stoff jum Spott gegeben, bie in bem milbesten Lichte erscheinen, sobald man ihren 3med und ihren Busammenhang überfieht? -

Boroafter zeigt sich in vielen Stellen seiner Schriften als ber Unterthan eines großen bespotischen Reichs, wie man sie in Usien zu sehen gewohnt ist \*). Mehr als der Europäer empfand er die Vortheile und die

<sup>\*)</sup> Man fehe bie erften Fargarbs bes Benbibat im Benbave: fta II. S. 300. 2c. und allenthalben in ben Buchern Jefcht: Sabe's und Izefchue.

Uebel, die mit ber Civilisation unter dieser Korm bet Der Werth bes Aderbaues Regierung verbunden find. und der übrigen Runfte des Friedens, die nur unter bem Schute ber burgerlichen Gesellschaft gebeihen, konnte ihm nicht entgeben; bieß mußte fur ihn fo viel auffallenber fenn, ba er an ben benachbarten berumirrenben horben, beren rauberische Einfalle fein Baterland beunrubigten, bas Gegentheil vor Augen hatte. Allein nicht weniger brudend zeigten fich ihm bie Uebel, elche bie gewöhnlilichen Begleiter bes Drientalischen Despotismus find. Bedrudungen von Satrapen und Untersatrapen, Ueppigfeit und gesundene Moralitat, Rrantheiten und physische Leiben anderer Urt, die er selber aufgablt und beklagt \*), hatten fich eingeschlichen, und erregten in ihm ben Bunfch nach ber Rudfehr befferer und gludlicherer Beiten, bie er burch feine Reformen berbeizuführen fuchte.

Das Bild, das sich der Asiate von diesen entwirft, ist nicht dasselbe, das sich der Europäer macht. Bon Jugend auf gebeugt unter das Joch der unumschränkten Gewalt, vermag er es nicht, von diesem Glauben sich frei zu machen. Allein er entschädigt sich dafür auf eine andere Weise. Er bildet sich ein Ideal des Despotismus, ein Ideal eines Reichs, in dem der unumschränkte Beherrscher nicht der Kyrann, sondern der Bater seiner Unterthanen ist; wo jeder Stand, wo jedes Individuum seinen ihm angewiesenen Wirkungskreis hat, den es ausstüllt, ohne ihn zu überschreiten; wo die Kunste des Friedens, wo Ackerdau, Viehzucht und Handel ge-

<sup>\*)</sup> Zendavesta \$8. I. S. 78. 118. 2c.

beihen, wo Reichthum und Ueberfluß fich verbreiten, und wie von einer fegnenden Gottheit durch die Sande des herrschers ausgestreut werden.

Das Bilb eines solchen Reichs und eines folchen Burften liegt schon bei ber Cpropabie jum Grunde. Mein ber Glaube baran erhielt fich in Afien unabanberlich durch alle Jahrhunderte; er ist gleichsam der Mittelpunkt, um den sich die Sagen des Orients breben, und er lebt auch burch und burch in Boroasters Gefeben. Das Zeitalter bes fruhern Beherrschers von Fran \*), bes großen Dfjemschid, ift ihm bas golbene Beitalter feiner "Dsjemschib, ber Bater ber Bolker, ber glan= genofte ber Sterblichen, welchen bie Sonne fah. ihm ftarben die Thiere nicht; an Wasser \*\*) und Fruchtbaumen und Geschöpfen ber Nahrung war kein Mangel. Unter bem Glanze seiner Regierung war nicht Frost, nicht Hibe, nicht Lod, nicht zugellose Leibenschaften, die Berke ber Dems. Die Menschen schienen funfzehnjahrig \*\*\*), die Kinder wuchsen auf, so lange Osjemschio regierte, ber Bater ber Bolker" †)

- \*) Fran, ber Orientalische Rame ber Lanber von Oberasien bis zum Indus, ift auch ber Rame des Reichs, in dem Boroafter lebte. Es heißt in der Zendsprache Eriene. S. oben S. 190.
- \*\*) Borrath bes Baffers beutet bei Boroafter ftets auf reichen Aderbau, weil die Fruchtbarkeit des Bobens von der Bewafferung abhängt.
- \*\*\*) D. i. sie genossen einer ewigen Jugend. Die Jahre ber Pubertat treten in jenen warmen Landern früher ein.
- +) Zendav. I. G. 14. Dijemichit wird überhaupt als ber

Die Herbeisührung eines ähnlichen glucklichen Beitalters war ber Zweck ber Gesetzebung bes Zoroaster;
allein er grundete diese nach der Sitte bes Drients auf
eine Religion, deren zahlreiche Gebräuche sich auf gewisse Lehren bezogen, die mit seinen politischen Ibeen
aus inmigste verwebt sind; und die man nothwendig in
ungetrennter Gemeinschaft betrachten muß, wenn man
nicht die eine oder die andere entstellen will.

Boroasters Philosophie ging von benjenigen Forschungen aus, von benen die Philosophie in der Kindsheit der Bölker gewöhnlich auszugehen pflegt, weil sie durch ihr Gefühl am mehrsten und lebhaftesten daran ersinnert werden, von Spekulationen über die Entsstehung des Uebels, das in so mancherlei Gestalten die Menscheit drückt. Es kann uns gleichgültig sen,

Stifter ber burgerlichen Berfaffung, burch Ginfuhrung bes Ackerbaues, geschildert. Man febe ben schonen Mythus im Benbibat, Benb : Avefta B. II. S. 304. 2c. neuerer Schriftfteller hat es mahricheinlich gemacht, bag un: ter jenem Namen ber Uch aemenes ber Griechen, zu bem bie Rachfolger bes Chrus ihr Gefchlecht hinaufführten, perborgen fen. G. Bahl allgemeine Befchreib, beg Perfifchen Reichs G. 209. Ich geftehe, daß biefe Meinung sehr piel Wahrscheinliches für mich hat. Außer ber Namensahnlichkeit, die unverkennbar fcheint, wenn man bie Griechische Endigung (enes) und bas Perfische Epitheton Schid weaftreicht, ift es gang im Geift des Drients, bag bie neue Dynastie, bie mit Cyrus anfing, ihr Geschlecht, von ber fruhern Medifchen, die von Dffemfchib abstammte, berleitete.

ob er ber Schöpfer ber Philosopheme war, bie er barüber aufstellte, ober ob er bereits ältere Traditionen bes Drients nutzte. Genug er nahm hier gleich einen so hohen Standpunkt, daß von diesem herunter alle Dunfelheit verschwand ober wenigstens zu verschwinden schien, so lange kein metaphysischer Nebel die Aussicht versinssterte. Die Lehre von einem guten und einem bösen Princip, den Quellen alles Guten und alles Uebels, ist der Grundstein, auf dem das ganze Gebäude seiner Philosophie sowohl als seiner Politik errichtet ist.

Allein biefe erfte Ibee erhielt bei ihm gleich biejenige Richtung, die fie bei bem Manne erhalten mußte, ber als Gefengeber auftrat. Es giebt ein Reich bes Lichts, und ein Reich ber Finfterniß; in jenem herrscht Drmugb, ber Urheber und Berbreiter alles Guten; in biefem Ahriman, ber Quell alles Uebels, bes Moralischen nicht weniger als bes Physischen. ben Thron Drmugd fteben bie fieben Umschafpanbs, bie Fursten bes Lichts, unter benen er selber ber Erfte Ihnen find untergeordnet bie Szebe, die Genien von Allem mas gut ift, von welcher Art es auch fen. Auf gleiche Weise ist bas Reich ber Kinsternif unter Abriman organisirt. Gein Thron wird umgeben von ben oberften fieben Dems, ben Furften bes Bofen; und eine gabllofe Menge nieberer Dems fteben unter ihnen, wie die Izebs unter ben Amschafpanbs. unaufhörlichem Streite unter einander find Demusds und Ahrimans Reiche; aber einft wird Ahriman beffegt; bas Reich ber Finfterniß bort ganglich auf; Drmugbs

Herrschaft wird allgemein verbreitet, und nur ein Reich bes Lichts wird übrig seyn, bas Alles umfaßt \*).

İ

ı

I

-

Ċ

:7

2

: 1

::2

= 1

<u>ست</u>

1: :

\*

: :::

TIC

£2.8

3 00

emif 1

mgehe

des s

fichet!

pants.

id On man k

I; D

So wie biese Ibeale offenbar nach ben Berfaffungen kopirt waren, die ben Ufiatischen Monarchieen eigen find, fo wurden auch umgekehrt wiederum bie Bilber von jenen auf diese angewandt; aber alles fichtbar modificirt nach bem Bokal und Zeitumständen, wo und unter welchen ber Gefetgeber auftrat. Er lebte in einem Staat, ber an ber Grenze bes Romabenlandes lag \*\*), wo die Borzuge ber burgerlichen herrschaft, im Contrast mit ber Lebensart herumziehender rauberischer Borben, Die burch ihre fteten Ginfalle eben bamals fein Baterland unaufhörlich beunruhigten, ihm unmittelbar vor bie Augen geruckt maren. Er fab baber jene Reiche bes Lichts und ber Finfterniß auf ber Erbe gleichsam verwirklicht; Fran, bas Medifch = Baktrifche Reich unter Gustasps Scepter ift ihm bas Bild von Ormuzbs Reich; ber Konig felber bas Bilb von ihm; Turan. bas nordliche Nomadenland, wo Afrasiab herrscht, bas Bild von bem Reiche ber Finfterniß unter ber Berrichaft Diefe, ursprunglich an fich verschiebenen, Ahrimans. Ibeen find tennoch fo in einander verwebt, bag, wenn fie auch nicht eigentlich verwechselt, boch bie Nebenbegriffe von bem einen auf bas andere übertragen werben. So wie Zuran in Norden liegt, so wird auch Ahrimans Reich nach Norben versett; von daber kommen bie Dems, die vielerlei Unheil nach Turan gebracht haben.

<sup>\*)</sup> Zendavesta I. p. 4. etc.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche oben G. 63. 64.

und noch immer bringen. So wie Turans Bewohner ferner ein unstetes Leben führen, und durch stete Streifzige Schaben anrichten, so streisen auch die Dews, aus dem Reiche der Finsternis von Norden her allenthalben herum, und suchen, wo sie Unheil verursachen können. Aber so wie Ahriman dereinst besiegt, und sein Reich vernichtet werden wird, so wird auch die Nacht des Fürsten der Turanier gebrochen werden; Joroasters Wort wird herrschen, und das goldene Zeitalter Ossenschieds wiederkehren \*).

Dieß sind die Hauptbegriffe, um welche das Spstem Boroasters sich dreht. Allein er blieb nicht blos
bei diesen allgemeinen Begriffen stehen, sondern sie wurden auf einzelne Gattungen von Wesen übertragen.
Alles was eristirt gehört entweder zu Ormuzds oder Ahrimans Reich; vernünftige und unvernünftige, lebendige
und leblose Wesen. Es giebt reine Menschen, reine Thiere, reine Gewächse, — alle Ormuzds Geschöpse, —
und wiederum unreine Menschen, unreine Thiere, unreine Gewächse, unter der Herrschaft der Dews, die zu
Ahrimans Reiche gehören.

Unrein (Kharfesters) sind alle Menschen, die 30rvasters Gesetz durch Gedanken, durch Worte oder That
verachten, alle gistigen und schädlichen Thiere oder Insecten, (die in den Grenzländern Mediens viel häusiger
und gefährlicher als in Europa sind;) alle Pslanzen und
Gewächse dieser Art. In dem Reiche hingegen, wo dieses Gesetz herrscht, soll alles rein, soll alles heilig seyn;

<sup>\*)</sup> Zendavesta B. I. S. 116. 160.

baher erstredt sich bas Geset auch nicht blos auf Menschen, sondern auch auf die Thiere und leblose Schöpfung.
Es ist die Pflicht des Ormuzdverehrers, (des Mazdejesnans,) alles was in der Natur rein und heilig ist
zu psiegen und zu fördern, denn alles dieß ist Geschöpf Ormuzds; so wie der Haß, den er Ahriman und seiner Welt geschworen hat, es ihm zur Pflicht macht, die unreinen Thiere zu vertreiben und auszurotten. Auf diesen Grundpseilern stütte Zoroaster seine Gesetzur Beforderung der physischen Cultur des Landes durch Acerbau, Viehzucht, und Gartnerei, die er sast auf jeder Seite wiederholt, weil er den Sinn dafür seinen Schülern nicht tief genug einprägen zu können glaubte \*).

In der innern Organisation seines Staats bleibt Boroaster ganz dem Ideal des Despotismus getreu, das dem Drient eigen ist. Das Ganze ruht auf einer Eintheilung in vier Stande oder Kasten, die der Priesster, der Krieger, der Acterleute und der Gemerbetreibenden jeder Art \*\*). Sie solgen zwar in der angegebenen Ordnung, aber obgleich die der Acterleute die britte ist, so unterläst der Gesetzgeber doch nicht, sie bei jeder Gelegenheit zu erheben. Sie ziehen den Segen aus der Erde, ihre Hand sührt den Dolch Ossenschaft, mit dem er den Boden spaltete, und die Schätze des Ueberslusses herauszog \*\*\*). — Uedrigens aber wird diese Kasteneintheilung nicht erst als eine Anserwird diese Kasteneintheilung nicht erst als eine Anserwird der

<sup>\*)</sup> Zendavesta B, I. S. 16. 26,

<sup>\*\*)</sup> Zendavesta I. 6. 141.

<sup>\*\*\*)</sup> Zendavesta II. S. 305. Heeren's hift. Schrift. Eh. 10.

oibnung voor Erstmoting Boroasters geschildert! sie war ichon aus den Belten Ossemschied; der Gesetzeber behielt hier nur bei, was er votsand.

Die Regierung ist gesonnt nach der Hierarhle in Ormuzds Reich. Es giebt Aufseher der Derter, Aufseher der Stadte, Es giebt Aufseher der Derter, Aufseher der Stadte, Aufseher der Provinzen, und das Haupt der Haupter endlich ist der König. Als Diener Ormuzds sollen sie alle gut und gerecht sen; vorzüglich aber der König. Er ist die Seele des Ganzen, von dem Alles abhängt, um den sich Alles ducht. Er sinn gedieten was er will, und seine Wesehle sind uni widerunflich; aber Ormuzds Lehre foll ihn himsken nichts zu besehlen, als was gut und gerecht ist \*),

Dieß sind die Hauptzüge aus bem Bilde des Reichs, vas Zorvaster entwirft. Ein Ideal eines bespotischen Reichs, wie es für den Orient paßt. Er verdand damit Botschriftent, durch welche die moralische: Gultur seines Bots besordert werden sollte. Es entging seinem Blid ticht, daß auf diese, besonders auf hausliche Ausgenden, die dffentliche Versasssung gestützt sehn musse. Onder seine Sesehe zur Besorderung der Chen; seine Bobpreisungen der Fruchtbarkeit; und sein Cifer gegen die unnatürlichen Laster, die in den Landern, wo er auftrat, im Chwange gingen \*\*). Aber zu dem Gedanken der Sinführung der Monogamie wagte er sich nicht zu erhes

<sup>\*)</sup> Zendavesta I. S. 72. 2.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe die gesestichen Borfchriften im Bendibat, Fargard V — XIX.

ben; entweder weil dieser ihm selber fremd blieb; ober weil sein Bolk zu sehr an die gegenseitige, Sitte gewöhnt war, als daß sie hatte konnen ausgerottet werben.

Die Aufbewahrung seiner Gesetzgebung mar einer Priefterkafte, ober einem Priefterftamme, anvertraut. Diese Priefterkafte, Die Magier \*) unter ben Mebern, waren urfprunglich einer ber Stamme biefes Bolts, bem bie Erhaltung ber miffenschaftlichen Renntniffe, bie unter ihnen fich fanden, und die Augubung ber beiligen Gebrauche überlaffen mar. Us ein eigner Stamm ber Meder, werden fie ausbrudlich von Berodot erwähnt \*\*), und biefe Sitte bes Prients, die auch schon aus ber Subifchen Berfassung bekannt ift, mird ben Lefern burch bie Aufflarungen, die im folgenben Theile uber bie Megnytische Priefterkafte gegeben werben, noch beutlicher Boroafters Reform follte junachft biefe Magier felber betreffen. Er mar nach ben Borftellungen, bie er felber giebt, nur ber Bieberherfteller bes Borts, bas einst Drmuzd ichon unter Dijemichib offenbart hatte: allein jene Lebre mar entstellt; eine falsche und trugerische Magie, ein Bert ber Dems, hatte fich eingeschlichen; Diefe sollte vertilgt, und Drmughs reines Gefet wieder bergeftellt werden \*\*\*). Er fchrieb bag erfte und pornehmfte feiner Bucher, ben Benbibat, in einer Zeit,

<sup>\*)</sup> Der Name Magier tammt aus bem Pehlvi; Mag ober Mog heißt in bieser Sprache überhaupt ein Priester. Zendavesta: Unhang III. S. 17.

<sup>\*\*)</sup> Herod I, 101.

<sup>\*\*\*)</sup> Zendavesta I, S. 43.

wo seine Lehre noch nicht gesiegt hatte, aber bereits anfing zu siegen; wo die falschen Magier, die Werehrer ber Dews, sich ihm widersetzen; daher der Fluch, den er gegen sie ausspricht, und die Verwünschungen, mit denen er sie häusig belegt \*). Wir wissen aus der Folge der Geschichte, daß seine Resorm durchdrang, wenn es uns gleich an Nachrichten sehlt, den Gang derselben im Einzelnen zu verfolgen.

Boroafter war also nicht ber Stifter, fonbern nur ber Reformator ber Magier; und die innere Einrichtung ihrer Rafte, wenn fie gleich auch nachher fich weiter mag ausgebildet haben, wird ihm wenigstens zugeschrieben Die brei Ordnungen ber Berbebs (Behrlinge), Dobeds (Meifter) und Deftur Mobeds (vollendete Meifter), worin fie fich theilten, tommen bereits in feinen Werken vor \*\*). Ihnen liegt allein die Beobachtung ber heiligen Gebrauche ob; sie allein haben bie beiligen Gebetformeln ober Liturgien, mit benen man Ormuzd verehret, und kennen bie Ceremonien, bie man bei Gebet und Opfern beobachtet; dieß ist ihre Wiffenschaft, ihr Studium; also kann man auch nur durch fie Gebete und Opfer barbringen \*\*\*). Dadurch also wurden sie bie einzigen Mittelspersonen zwischen ber Gottheit und bem Menschen; nur ihnen offenbart Ormuzd feinen Willen; nur fie bliden in bie Bufunft, und enthullen fie bem, ber bei ihnen barnach forschet.

<sup>\*)</sup> Zendavesta II. 171. und öftere.

<sup>\*\*)</sup> Zen davesta II. 261.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. I. 132.

Auf biesem Grunde mar bei ben Debern, so wie bei andern Nationen bes Drients, bas Unsehen ber Priesterkafte gebaut. Der allgemein bort eingeführte Glaube an Worhersagungen, besonders aus Conftellationen, bie eben baber allgemein beobachtete Sitte, feine Unternehmung von einiger Bichtigkeit ohne ben Rath berer zu beginnen, die bavon die Kenntnig besigen, und basblinde Bertrauen, was man biefen ju schenken pflegt, verschafften ihr nicht nur ben entschiedenften Ginfluß auf alle Privatverhaltniffe, sondern auch besonders auf alle. offentliche Unternehmungen. Es geborte zu Boroafters Beiten, so wie jest, ju ber Pracht nicht weniger als ju ben Bedurfniffen ber Affatischen Bofe, daß Babrfager, Beife, Priefter, bie Perfon bes Furften umgaben, und feine Rathgeber maren. Bober jener Glaube entstand, und fast stets unter berfelben Form sich im Drient fo: weit verbreitet, und burch alle Jahrhunderte erhalten bat, konnen wir andern zu untersuchen überlaffen; allein ber unermeßlich wichtige Einfluß, ben er - zu bem Grade getrieben - auf Privatleben und offentliche Berfaffung hatte, ift ein Gegenbstand, ber bie angestrengteste Aufmerksamkeit von jedem Forscher ber Sitten und ber Geschichte ber Bolfer erforbert.

Wenn man biese Begriffe gefaßt hat, und es zusgleich als erwiesen annehmen barf, daß Joroasters Lehre bereits in die Periode der Medischen Dynastie fällt, so kann es auch gar nichts befremdendes für uns haben, wenn wir sinden, daß dieselbe bei dem Ursprunge des Persischen Reichs auch von der neuen Dynastie angenommen ward. Wäre sie auch, was wir weder behaupten

noch leugnen tonnen, bis babin ben Perfern vollig unbekannt geblieben, fo lag es schon ganz in der Natur der Dinge, bag fie jebt bei ihnen eingeführt ward, so balb ihre Fürften, wie es unleugbar ift, bas Debifche Dofceremoniel annahmen. Dieg ward burch jene politi= ide Religion bestaunt, and war also bavon unzertrennlich. Die Weisen und Magier machten ben vornehrieften Theil bes Bofes aus: fie umgaben bie Perfon bes Ronids; und water als Wahrfager und Zeichenbeuter ihre unientbeffelich. Gie zeichneten fich aus burch ihre Kleibung; ihren Gurtel (Coffi;) ber nicht wie bei ben Brgminen als Gderfe über bie Schulter getragen ward; bas beilige Gefag 'S a van, fur'bie Sibationen beffimmt; unb ben Barfom, einem Bimbel von Baummeigen, die butth bin Bind anfammengehalten wurden \*). Ofmebem war hier von keiner Einführung ver Lehre un ter bem Wolke Die Rebe, '(benn biefe Cehre bieb ta Gigentham ber Prieftertafte, blieb ihre Biffenschaft;) fonbern blos von ber Einfibrung bos Gultus und gemiffer Gebrauche, bie 'mian' burch bie Priefter verrichten ließ.

Sich hoffe nach biesen Bonerkungen bie zweite Rrage: main und in wie fern von ben Perfern 30-

ten Bliegenwebel, ber bem Konige nebst bem Sonnenschirm nachgetragen marb, für bas heilige Gerath, ben Barson, zu halten, wenn ber König felber, nicht ein Diener, ihn trüge. Ist er es beinnoch, so ware er bas Emblem ber priesterlichen, so wie bie Umbrella ber weltlichen berrschaft. Ueber die verschiedenen Gerüthe ber Magier s. Zendavesta B. III. S. 204.

roafters Lehre sen angenommen worden, und welchen Ginfluß dieß auf ihre Verfassung gehabt habe? etwas bestimmter beantworten zu konnen.

Es ift flar aus ber Geschichte, bag bie Debische Priefterkafte fogleich bei bem Urfprunge ihres Reichs, un= ter Cyrus, bei ben Perfern Gingang fand. Die Magier werden nicht nur bei Berodot und Ctefias gleich unter ben erften Perfischen Furften als Priefterfafte angeführt \*), fondern bas ausbruckliche Zeugniß Tenophons in der Cy= ropabie, (bas burch einen Beifat bes Geschichtsichreibers historisches Gewicht erhalt,) ift hier entscheidend. bem er die Ginrichtung bes Perfischen Sofes nach bem Mufter bes Medischen beschrieben batte, fest er bingu \*\*): "Much, murben bamals zuerft von Chrus die Magier an= gestellt, um bei Unbruch bes Tages bie beiligen Symnen ju fingen, (bie Sa's,) und benjenigen Gottern tagliche Opfer zu bringen, welchen nach ihrem Gefet geopfert werden mußte. Diefe, bamals gemachte, Ginrichtung bauert auch noch jest bei bem jedesmaligen Konige fort. Die übrigen Perfer aber ahmten gleichfalls barin bem Ronige nach; indem fie glaubten, fie murben baburch gludlicher merben, wenn fie bie Gotter fo wie ber Ronig verehrten."

Die erste Folge davon war also Einführung eines gewiffen retigibsen Geremoniels an bem Perfischen Hose. Daraus abet folgt micht, daß die Perfer ihre väkerlichen Sitten und Gebrauche auf einmal ganglich abgelegt hat-

and the spring country has been diffigured with the country of the

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Cyrop. VIII. Op. p. 204.

ten; und gleichsam völlig Meber geworden wären. Bielmehr entstand ein Semisch von ihren frühern und neuangenommenen Lehren und Gebräuchen. Das Gesetz
ber Perser wird daher stets neben dem der Meder
genannt; ihre väterlichen Götter bleiben ihnen heilig, wie
sie es vorher gewesen waren \*); und bereits Herodot
bemerkt Verschiedenheiten, die sich in den Ceremonien der
Perser und Magier sinden sollten \*\*). Es kann daher
auch nichts Besrembendes haben, wenn wir keine gänzliche Uebereinstimmung zwischen den Vorschriften des Zendavesta, und den Versischen Gewohnheiten sinden; vielmehr
ist dieß gerade ein Beweiß für die Aechtheit des ersteren.

Eben so wenig wird man aus Kenophons Worten die Folge ziehen, daß die ganze Persische Ration sogleich den Magischen Gultus angenommen habe. Die ganzlich verschiedene Lebensart der Persischen Stamme scheint dieß schon hinreichend zu widerlegen; ohnedem ist es bereits oben bemerkt \*\*\*), und wird bald noch weister ausgeführt werden, daß unter Kenophons Persem nur die eblern Stamme, vielleicht blos die Pasargaden, zu verstehen seyn. Noch vielweniger aber wurde Zoroassters Lehre sogleich als allgemeine Reichsreligion in den

<sup>\*)</sup> Die Isol Taresson werben oft bei ihnen erwähnt; man findet die Stellen gesammelt bei Brisson, de reg. Persar, imperio p. 347.

<sup>\*\*</sup> Remlich bei bem Berfahren mit ben Leichnamen, welche bie Magier vor ber Bestattung von einem hunde ober Bogel anfressen ließen. Herod. 1. 140.

<sup>\*\*\*)</sup> G. oben G. 398.

besiegten Ländern eingesührt. Denn ungeachtet sie in einem hohen Grade den Geist der Intoleranz athmet, so sinden wir doch nicht, daß sie, wie Muhammeds Gesetz, durch Feuer und Schwerdt ware fortgepflanzt worden. Ihr Urheber war nicht selber Krieger und Eroberer; und die Fürsten, die sie annahmen, betrachteten es nicht als Religionspflicht, für die Berbreitung derselben mit Gewalt der Wassen in forgen.

Bielmehr traf bie Unnahme bes Mebischen Cultus junachst ben Sof. Die Kaste ber Magier machte jest als Priefter, als Wahrsager, als Rathgeber bes Konigs, einen wefentlichen Theil beffelben aus; fie gehorten gu feinen vornehmften Bedienten; und waren nebft ben Cunuchen und Weibern feiner Perfon am nachften. Es ward Haupttheil ber Erziehung bes Konigs, in ber Lebre ber Magier unterrichtet zu werben \*), ein Borjug, ber außer bem Ronige nur fehr wenigen außerorbentlich begunstigten, Personen zu Theil ward \*\*). Diefe Lehre ber Magier, mit Perfischen Begriffen vermifcht, heißt baber bas Gefet ber Perfer unb Meber; und umfaßte die Kenntniß aller ber beiligen Gebräuche, Vorschriften und Gewohnheiten, die fich nicht nur unmittelbar auf bie Berehrung ber Gotter, sondern auf bas gange Privatleben jenes Ormuzbbieners bezogen; auf die Pflichten, bie er als folcher zu

<sup>\*)</sup> Gie. de divin. I. 23. und andere Stellen bei Brisson, p. 384.

<sup>\*\*)</sup> So bem Themistokles, ber sich am Persischen hofe aufhielt, Plutarch, in Themist. Op. I. p. 126.

beobachten hat, und die Strafen, die auf die Uebertretung berfelben gefest find; fo wie die Mosaifche Religion Alles diefes bem Jehovaverehrer vorschrieb. St weitlanftiger und mannigfaltiger aber bieg Ritual ward, besto mehr mußten auch ber zweifelhaften Kalle tommen, wo man bes Rathes ber Magier bedurfte, ben man daher auch nicht zu vernachlässigen pflegte. Aus der Bergleichung mehrerer Stellen ift es febr mahrfcheinlich bag aus ihnen bas Collegium ber Roniglichen Richter bestand, bas bereits in den Beiten bes Cambyfes porkummt +). Der Begriff, einer religiofen Gefetgebung, fo mierwin ibn fo eben erlantert haben, bringt is foon mit fich, bag ber Priefter zugleich Richter ift; und bie ringelmen Rulle, von bemen man nund melbet, daßifie bem Tribunal vorgelegt wurden, find von ber Met, bag: fie: jene Bermuthung bestätigen muffen. Es bestanb biefer Gerichtshof aus Mannern , bie durch ihre Beisheit nicht weniger alstitre Berechtinkeit berühmbiwaven. Sie bekleideten ihre Stellen auf Lebenszeit, wenn fie fich nicht retwa eine Ungerechtigkeit zu Schulden fommen liegen. In einem folthen Ralle aber murben fie micht blog mit Strenge, fondern oft felbft, mit einer Granfamieit, behandelt, bie mur ber Defeotismus ausgufinden und auszuüben im Stande ift \*\*). Auch fehlt

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Esther I. 13. mit Herod. III, 31, VII.

184. Die nondern sie betreffenden Stellen sindet man bei

<sup>184.</sup> Die nondern fie betreffenden Stellen findet:man be Brisson, p. 189.

<sup>\*\*):</sup> Co (dieg. Darius einen von ihnen ibreugigen; weil er aber fand, daß er bem Coniglichen Daufe doch mehr genügt als

es nicht an Beispielen, daß die Könige, wenn sie sie gleich um Rath zu fragen pflegten, doch an ihren Aussspruch nicht geradezu gebunden waren. Denn als Cambysses sie befrug, ob es nach den Gesetzen erlaubt sen, seine Schwester zu heirathen? und sie wohl wußten, daß er sie einmal heirathen wollte, antworteten sie, es gebe zwar kein Gesetz, daß dieses befähle; aber es sey ein Gesetz vorhanden, daß der König der Perfer thun könne, was ihm beliebe \*). Ungeachtet der scheinbaren Beschränkungen also durch die Absonderung der richterlichen Gewalt von der des Herrschers \*\*), beweiset doch gerade der Ausspruch dieses hohen Tribunals, daß die Macht dieser Fürsten so unbeschränkt geweisen sey, als sie es von irgend einem Despoten des Orients seyn könnte.

Auch die Idee, welche mehrere ber berühmteften neuern Schriftsteller aufgestellt haben, daß die gange

geschabet habe, ließ er ihn noch lebendig wieder vom Kreuze abnehmen, — Ginen andern ließ Cambyfes hinrichten,
und seine haut über den Stuhl spannen, auf dem sein
Sohn und Nachfolger richten mußte. Herod. VII. 194.
Ein ähnliches Beispiel jesiger Persischer Justig kann
man finden bei Morier II. 103.

<sup>\*)</sup> Herod. III, 31.

<sup>\*\*)</sup> Das Bohufniß einer solchen Arennung hat ber Orient ofton empfunden; auch in dem Aurkischen Reiche steht ber "Cabi (Richter) nicht unter dem Pascha. Aber indem dennich alle Erminal: und Polizei- Justiz in den handen des Derrschers und seiner Beamten bleibt, ist damit wenig gewonnen.

Perfische Verfassung nach ber Hierachie in Drmuzds Reiche organisitt gewesen sen, wird nach ben bisherigen Bemerkungen wenigstens großer Beschänkungen bebur= fen. Dan beruft fich zu bem Enbe auf bie fieben Fur= ften, die um ben Thron bes Konigs, wie bie Umfcha= spands um Ormuzds Thron ftanden; so wie auf andre geringere Aehnlichkeiten #). Allein bochftens lagt fich biese Bergleichung nur auf die Organisation bes Sofes, aber nicht auf bie bes gangen Reichs ausbehnen. Da die Magier einen wichtigen Theil von jenem ausmachten, fo tann es febr mohl fenn, bag biefes auf bie gange Ginrichtung beffelben gurudwirfte. Wenn man aber bas Bilb, bas Boroafter von ber Berfaffung bes Reichs in bem er lebte entwirft, mit bem bes Perfischen Reichs vergleicht, so findet man zwar diejenige Aehnlichkeit, die große bespotische Monarchieen immer mit einander gemein haben werden, - einen herrscher, bessen Befehle unwiderruflich find - eine Provinzeintheilung - eine Satrapenregierung; - aber auf ber andern Seite auch große auffallende Berichiebenheiten. Die allgemeine Rasteneintheilung, auf bie Boroa= ftere Gefengebung gebaut ift, murbe bei ben Perfern nie

<sup>\*)</sup> Die Bahl sieben kommt bei ben Persern fast bei allen ihren öffentlichen Instituten vor, wo eine Mehrheit erforderlich war. Es war baher sehr wahrscheinlich bei ihnen nach einem alten Aberglauben eine heilige Bahl. Etwas ahnliches sindet man auch bei andern Asiatischen Bolkerschaften, 3. B. bei ben Mongolen, benen die Bahl neune heilig ift. Pallas Mongol. Bolk. I. S. 198.

ausgebildet, ungeachtet durch die verschiedene Lebensart der Stämme der Grund dazu gelegt war. Wir sinden zwar bei ihnen Stämme der Edlen, oder der Krieger, und Stämme der Ackerleute; aber keine Kaste der Ge-werbtreibenden, die unter einem bloß erobernden Volke schwerlich entstehen konnte; und auch bei jenen Stämmen ist es nicht ausgemacht, daß ihre Beschäftigungen nothwendig an den Stamm gebunden waren.

Bieht man diese, und andere geringere Verschiedensheiten, in Betracht, die schon von andern erläutert sind, welche zwischen Zoroasters Geset, wie wir es in den Buchern des Zendavesta sinden, und den Persischen Einrichtungen sich zeigen, so bestätigen sie offenbar die oben gemachte Bemerkung, daß Zoroaster kein Zeitgenosse jenes Reichs war, sondern daß seine Lehre zwar wohl mit der Priesterkaste, deren Ausbewahrung sie anvertraut war, im Allgemeinen bei den Persern Eingang fand, aber nicht nach allen Vorschriften und nach ihrem ganzen Umfange von ihnen in Ausübung gebracht sep.

Die weitern Nachrichten, welche sich über die Hofbebienten und ben Hofstaat ber Persischen Gerrscher erhalten haben, sen es mir erlaubt unter einige allgemeine Bemerkungen zusammen zu fassen, die sich auf Xenophons Berichte im achten Buche der Cyropadie beziehen; welchen die wiederholten Versicherungen des Schriftstellers, daß es noch zu seinen Zeiten so sen, volliges historisches Gewicht geben \*).

Erstlich: Nach der Sitte aller großen Despoten bes Drients bestand der Hof und das Gefolge bes Ko-

<sup>\*)</sup> Xenoph. Cyrop, Op. p. 202 216.

nigs nicht bieß aus hofbebienten, sondern zugleich aus einem zahlreichen heer, mehrentheils Reuterei, weelches seine Person umgab, und zu seiner Begleitung: gehörte. Diese Reuterschaaren waren bei 10,000 abgetheilt, nach den Rölferschaften aus denen sie genommen waren. der Bornehmsten unter ihnen waren die Person; und es folgten die übrigen nach einer gewissen Rangordnung. Bu ihnen gehörten die zahlreichen Leibwachen, welche die Thore des Pallastes beseten, und deren mancherlen Arten schon oden bei der Erläuterung von Persepolis angesischer sind. Wenn man die Beschreibungen der Hossager den Reu-Persischen Königen, oder den Mongolischen in Hindostan und China damit vergleicht, so siehet man daß die neuere Pracht des Orients völlig dieselbe geblieben ist, die sie in Chrus Zeiten war \*\*).

Zweitens: Es lag in der Natur der Dinge, daß so wie der Lurus der Perfer stieg, auch die Jahl der Hosbedienten sich mehrte, zumal da es der Wohlstand bei ihnen ersorderte, daß zu jeder, auch der kleinsten Berrichtung eigene Leute angestellt seyn mußten \*\*\*).

Da alle diese Menschen freie Beköftigung hatten, so speisten von dem Tische des Königs, nach Ctefias Bericht, täglich 15,000 Menschen †); und bloß um das

- \*) Xenoph. 1. c. p. 215. Auf bie Perfer folgten bie Meber; bann bie Armenier; bie Hyrkanier; bie Cabusier und bie Sacer.
- \*\*) Chardin. IV. p. 370 etc. Bernier Voyage anx Indes
- \*\*\*) Xenoph. 1. c. p. 209.
- †) Ctes. ap. Athen. IV. p. 146. wo man auch eine Menge

Bett bes Königs zu machen, ward, wie Kensphon fagt, eine große Schaar von Leuten erfordert \*).. Unster diesen niedern Hofbedienten herrschte eine ahnliche Einrichtung wie bei den Armeen, sie waren nach Zehn und Hunderten eingetheilt \*\*). Die höhern waren aber nicht weniger in großer Anzahl. Sie heißen überbaupt die Freunde, die Vermandte, die Knechte des Königs, ein Titel der in allen bespotischen Staaten einen hohen Rang zu geben psiegt. Ich halte es aber sür überslüssig mich hier bei dem Einzelnen weiter aufzuhalten, da die Erklärung der Alterthümer von Perssevolis davon schon ein deutliches Bild gegeben haben wird \*\*\*).

Endlich: Sowohl aus ber Analogie andrer Wolker bes Orients, als auch aus der Zusammenstellung ber Nachrichten der Alten, ist es hochst wahrscheinlich, daß ber Hof ber Persischen Herrscher sich ursprünglich aus bem Stamm ober ber Horbe bilbete, welcher herrschender Stamm ward; bem der Pasargaben; und vorzüglich ber Familie ber Achaemeniden †). Die höhern Hos-

anberer Nachrichten über ben Lurus ber Persischen Konige findet.

\*) Xenoph. p. 241.

•

ď

À

ĸ

;;

1

'n

į.

•

ï

Ĺ

ì

ı

- \*\*) Xenoph. p. 203.
- \*\*\*) Eine Menge hieher gehoriger Stellen findet man gesams melt bei Brisson p. 279. etc.
- †) Eine große Bestätigung erhalt unsere Ansicht burch eine ahnliche Einrichtung in dem jegigen Oft : Persischen Reiche. Der Stamm ber Doraunis steht bort in einem ahnlichen Berhaltniß gegen ben König, wie die Pasargadae bei ben

bebienten führen eben baher ben Namen ber Bermant ten bes Königs \*); und fast auf jedem Blatt be Persischen Geschichte kommen Beispiele vor, baß Alles was groß und mächtig unter ihnen war, wo nicht zu bieser Familie, boch zu jenem Stamm gehörte. Die Schaar ber niebern Hosbebienten aber hatte sich nach Tenophons Zeugniß allmählig aus dem kriegerischen Gefolge gebildet \*\*).

Selbst ber Name Pasargaben bezeichnet, nach ber oben gegebenen Erklarung, bas hostager bes Stamms \*\*\*); und ob sich gleich nicht mit Gewisheit bestimmen laßt, in wie fern die übrigen eblen Stamme in der Folge mit zu demselben gehörten, so ist es boch offenbar, daß jener stets den wichtigsten Theil ausmachte. Dem Forscher des Persischen Alterthums muß aber übershaupt die schon oben bemerkte Vermuthung immer mahrsscheinlicher werden, daß mehrere der Griechischen Schriftssteller unter dem Namen der Perser nicht von der ganzen Nation, sondern nur, oder wenigstens zunächst, von dem herrschenden Stamm der Pasargaben reden.

alten Persischen herrschern. Er ragt vor ben anberen hervor; und aus ihm werben bie Statthalter ber Provinzen genommen. Elphinstone p. 522. 532. Auch in bem West: Persischen Reiche werben bie Leibwachen 12,000 Mann stark, hauptsächlich aus ben bem Schachverwandten Stämmen genommen. Morier I. p. 242.

<sup>\*)</sup> Sie hatten ihre eigenen Ehrenzeichen; ein Purpurgewand, und eine golbene Deforation. Ioh. Ant. lud. XIII. 5. 4.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 242.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 398.

Worzuglich aber muß, wie bereits oben im Allgemeinen erinnert, biefe Bemerkung auf Tenophone Cyropabie angewandt werden. Die Rachrichten, die er gleich zu Unfange über bie Erziehung und bie übrigen Ginrichtungen und Lebensart ber Perfer giebt, tonnen fich nicht auf die gange Ration, sondern nur auf ben herrschenden Stamm ober bas Soflager bes Ronigs beziehen; wie schon die localen Bestimmungen beweisen, die er hinguffigt. Geht man von biefem Grundfat aus, fo erfcheint Mes in einem anbern Lichte, und man wird nicht mehr anzunehmen brauchen, bag jene Schilberung nichts weiter als ein bloger Roman fen. Es ift die Schilderung der Erziehung und ber Lebensweise, bie, bem Berfommen gemaß, von bem eblern Theile ber Nation, ber zu bem Sofe bes Ronigs gehorte, beobachtet werben mußte; und jene ftreng vorgeschriebene Bebensweise paßt gang fur bie Bofe bes Drients, wo alles nach einem ftrengen Ceremoniel eingerichtet ift. Es ift also nicht ein Gemalbe ber Nationalerziehung und Nationalsitte, sondern ber Hoferziehung und bes Sofceremoniels. Je ftrenger biefes an allen bespotischen, besonders aber an allen Affatischen, Bofen au fenn pflegt, besto nothwendiger ift es, icon von Jugend auf bazu gebilbet zu werben \*).

<sup>\*)</sup> Daß biese Borftellungsart die richtige ift, wird jedem eine leuchten, der den Anfang der Cyropadie mit dem achten Buche vergleicht. Tenophon sagt hier ausbrücklich, daß die Persische Hoferziehung zwar noch fortdauere, aber durch den eingerissenen Lurus sehr verdorden sen. Op. p. 240. — Wenn Tenophon außerdem die ganze Anzahl der Perser heren's hist. Schrift. Th. 10

Die Ginrichtung bes harems ber Perfifchen Sie nige ift ganglich biefelbe, wie fie noch gegenwartig unter Bolfern von Affatischem Ursprunge fich finbet. Es war bevolfert aus ben verschiedenen Provinzen bes Reichs; und die Aufsicht und die ganze innere Policei: war Ber fchnittenen übertragen, bie lange fcon vor bem Un sprunge ber Perfischen Monarchie an ben Sifen ber De bischen Konige eingeführt waren, weil bie: berrichende Sitte ber Polygamie fie jum Bedurfniß machte. nebst ben Weibern, umgaben baher zunachst bie Person bes Ronigs; und verschafften sich baburch leicht einen Einfluß, ber bei schwachen gurften, bie nicht im Stande fich von ihnen frei zu machen, nothwendig in eine Art von Vormundschaft ausarten mußte, die ib nen bas Ruber ber Regierung in bie Hande gab: und fie julet fogar zu herren bes Thrones machte, ben fie nach Willführ besetten.

Das Innere jener Synaceen ist uns am treffenbsten in der Geschichte der Esther geschildert, und einen tiesen Blid in dasselbe läst uns auch Herodot, durch die Erzählung einer Hof-Intrigue unter der Regierung des Kerres, werfen \*). Es war in zwei Gemächer oder Gebäude getheilt, indem man aus dem ersten, daß die neuen Ankömmlinge enthielt, erst nach den genossenen Gunstdezeugungen des Konigs in das zweite überging \*\*).

nur auf 120,000 fest; (Op. p. 7) fo ift es auch wohl schon baraus klar, bas er nur von dem herrschenden Stamme redet.

<sup>\*)</sup> Herod IX. 110. etc.

<sup>\*\*)</sup> Efther II. 12; 14.

Die grengenlofe Ueppigfeit, bie endlich in ein laftiges Ceremoniel auszuarten pflegt, legt als folches auch felbft ben Begierben ber unumfchrankten Defpoten Bugel an. Es fehlt viel, daß gegenwartig ber Groß-Sultan fich ben Gegenstand feiner Bunfche nach bloger Reigung mablen ourfte; und nach ber Perfischen Sofetiquette ward ein volles Sahr Borbereitung burch ben Gebrauch tofflicher Specereien und Wohlgeruche erfordert, bis bie ankommenbe Schonheit fur ben Benug bes Defpoten ge-Dafur mußte aber auch bie boria zubereitet mar \*). Bahl ber Beifchlaferinnen groß genug fenn, um an jebem Rage ein neues Opfer in Bereitschaft zu haben \*\*). Der Bag und ber Berfolgungsgeift, bie flets in gleichem Berbaltniß zu machsen pflegen, als ber Spielraum ber Leibenschaften beengt ift, erstiegen auch in bem Perfischen Sarem einen Grab, bet alle Ginbilbung ju übertreffen fcheint. 218 es ber Amiftris, ber Gemablin bes Retres, endlich gluckte, die Artannte, ihre Schwiegerin und vermeinte Nebenbublerin, in ihre Gewalt zu bekommen, ließ fie fie auf eine fo ichreckliche Urt migbanbeln und

<sup>\*)</sup> Efther a. a. D. Sebe genoß seine Gunftbezeugungen gewöhnlich nur einmal, wenn sie nicht ausbrücklich aufs neue gerufen ward.

<sup>\*\*)</sup> Darius hyftaspis hatte breihundert und sechzig Beischläserinnen. Ihre Zahl mußte nemlich den Tagen im Jahr, nach Persischer hofsitte, gleich seyn. Diod. II. p. 220. — Eine Menge anderer Nachrichten über die Einrichtung bes harems sindet man gesammett bei Brisson p. 163. etc.

verflummeln, bag ich felbft bie Erzählung bavon meinen Befern nicht vorlegen mag #).

Bon ben blogen Beischläferinnen ber Ronige warm aber bie rechtmäßigen Gemablinnen gar febr verfchie ben; ein Unterschieb, ber nach Perfischer Sitte auch bei ben niebern Stanben Statt fant \*\*). Beil bei ihnen alles an Stammverfaffung bing, fo wurden bie Gemahlinnen aus ber Kamilie bes Cyrus ober bes Achamenes genom men \*\*\*); obgleich bas Beispiel ber Efther zu beweifen scheint, bag auch bloge Beischläferinnen zu bem Range ber Roniginnen erhoben wurden. Sie erhielten alsbam bie koniglichen Infignien; bas Diabem und ben übrigen Schmud †). Die Lebensart ber regierenden Koniginnen war aber ber Regel nach nicht weniger eingeschränkt, als bie ber Beischläferinnen; und es wird als ein auffallenbes Beispiel von ber Statira ergablt, baß fie über jene laftige Stiquette fich wegfette, und offentlich unverhult erschien ++).

Bon ben Regierungen aus dem Serail ist die Ungewißheit der Erbfolge unzertrennlich. Nach Persischer Sitte sollten zwar die unachten Sohne ganzlich ausgeschlossen seyn †††); allein die Intriguen ihrer Mutter, und die Gistmischereien der Eunuchen wußten

<sup>\*)</sup> Herod. l. c.

<sup>\*\*)</sup> Herod. I. 135.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod, III. 88. Ctes, Pers, cap. 20.

<sup>+)</sup> Man sche die Stellen bei Brisson p. 158. etc.

<sup>++)</sup> Plutarch. in Artaxerxe Op. I. p. 1013.

<sup>†††)</sup> Herod. III. 2.

ihnen doch öfters den Weg zum Throne zu bahnen \*). Won den ächten Kindern folgte zwar der Regel nach der erste Sohn; besonders wenn er schon von dem Könige als König gezeugt war \*\*). Allein die Wahl war dennoch zugleich dem Könige überlassen; und da die Gemahlin diese gewöhnlich zu bestimmen psiegte, so ward dadurch zugleich der große Einsluß der König in Mutter gegründet, der bei den Persern noch größer als bei den Türken war. Da die Erziehung des Thronsolgers sich großentheils in ihren Händen besand; so konnte es ihnen nicht sehlen, ihn früh in eine Abhängigkeit zu bringen, von der er sich nicht leicht wieder besreien konnte. Die Erzählungen des Herodots und Ctessas von der Herschlicht und dem Einslusse einer Parysatis, Amistris und anderer, enthalten die ausfallendsten Beweise davon.

Eine andere gewöhnliche Folge biefer Einrichtungen ift die Entbehrlichkeit eines eigentlich en Staatsraths. Die offentlichen Geschäfte werben in

<sup>\*)</sup> So bei Darius Rothus und Darius Cobomanus cf. Ctes. 44. Arrian. II. 14.

<sup>\*\*)</sup> Herod. VII. 2. — Wie in allen bespotischen Reichen, waren auch bei den Persern die Regierungswechsel gewöhntich mit Blut besleckt. Die muthmaßlichen Kronprätendenten wurden entweder hingerichtet, oder auch wohl geblendet, Herod. VII. 18. welche lettere Sitte auch in dem Neupersischen Reich allgemein gewöhnlich war. Chardin. II. p. 89. 90. III. 297. — Jene Ungewißheit der Erbsolge sand sich übrigens auch auf dieselbe Weise bei den Mongoten. Man sehe Hist. Geneal des Tartares p. 342. 381. und vergleiche Lacroix hist. de Gengliskan 350. etc.

mustes da die gange an den Kanig zu entrichtende Gumque von Babplon nur ungefahr bas doppelte betrag.

Mus diesem Allen geht also das Resultat herver, die von Herverten Tribute umsassen keinesweges Alles, was die Unsethanen zu bezahlen hatten; es sind nur die Summen, welche die Satrapen er den königlichen Shah ahliefern mußten.

Diese Abgaben erfinedien fich über bas ganze Reich, blos Persis selber ausgenommen \*); benn de Befreiung von Tributen war ein natürlichen Ronzug bes hausschenden Bolls.

Bu diesen Hauptquellen der öffentlichen Sintfinste Konunen noch andere, die theils in dem Eigenthumtichen des Landes, theils in der Art der Berfaffung, ihren Grund hatten,

Bu ben ersten gehörten die Einkunfte, die von ber Bewässerung gezogen wurden. Persien ist ein sehr trockenes gand, und die Frusdtbarkeit hangt daher auch bei dem schönsten Clima von der größeren oder geringeren Bewässerung ab. In ältern und neuern Zeiten nukten die Herrscher dieses, um Abgaben von den Unterthanen zu erzwingen \*\*); wovon Herodot ein merkwurdiges Beispiel erzählt. Einer der fruchtbarsten Theile des Landes ward von einem Fluß, dem Aces, in fünf versichiedenen Armen, die durch die Gebirge hereinkamen, durchschnitten. In diesen Gebirgen legten die Persischen Könige große Schleusenwerke an, so daß die Bewässerung

<sup>\*)</sup> Herod. III. 97.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe bie Berichte bavon bei Chardin II. p. 346.

Bechsel ber Jahrszeiten von der einen Hauptstadt ihres Reichs zur andern. Die brei hauptftabte Gufa, Babylon und Efbatana, genoffen jebe jahrlich bas Worrecht, sie auf einige Monate zu besitzen \*). Fruhling brachten fie in Etbatana zu; die brei Sommermonate in Susa; und ben Herbst und Winter in Baby-Die große Berschiebenheit! bes Climas in ben Theilen eines fo weitlauftigen Reichs, Die in Afien aus mancherlei Ursachen noch auffallender als in Europa ift, geroabrt borten einen Genuß, wovon man fich unter unserm himmelsftriche schwerlich einen Begriff bilben fann. Jene Buge geschehen aber mit einem fo unermes-Ithen Gefolge, bag fie großen Seereszugen gleichen \*\*3: und die armern Provingen bes Reichs mußten ichon beshalb mit der Durchreise verschont bleiben, weil sie sonst einer Sungerenoth murben ausgesett gemefen fenn \*\*\*). Ein gahlreiches bewaffnetes Gefolge macht bei ben Gro-Ben bes Drients ftets einen Theil bes Sofftaats aus; bei ben Ronigen erwuchs dieses aber, wie bereits oben gezeigt, ju einem formlichen Beere. Diefe Ginrichtungen finden fich auch unverandert bei ben Berrichern bes

<sup>\*)</sup> Xenoph. Cyrop. VIII. Op. p. 233. Eine Menge andrer Stellen findet man bei Brisson. p. 88. etc.

<sup>\*\*)</sup> Eine genaue Schilberung von der innern Einrichtung der hoffager auf diesen Bugen verdanken wir Xenaph. Cyrop. VIII. Op. p. 225.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieß bemerkt z. B. Strab. von Parthien; p. 783. Daffelbe von bem jehigen Persien Morior II. 274. Der Ronig und sein hof sind, auf ber Reise Gaste bes Landes.
Die Provinzen und Stadte muffen also für Alles forgen.

neuern Asiens wieder; und nicht ohne Berwunderung lieset man die Nachrichten, welche Europäische Reisende davon aufgezeichnet haben \*).

Ueberbleibsel jener frühern Lebensart zeigten sich nicht weniger in der Anlage der Pallaste und Eustschlösser der Könige. Sie waren durchgängig mit großen Parks oder Paradiesen, nach Persischer Antzu reden, umgeben, die gleichsam ganze Landschaften bildeten, und geräumig genug waren, um Heere in ihnen zu mustern, und Jagden anzustellen; indem Hauser von wilden Thieren von mancherlei Art in ihnen gehegt wurden. Solche Anlagen sinden sich nicht nur in den drei vorher erwähnten Hauptstädten, sondern auch in vielen andern Ländern Assens, wo die Könige zu verweilen pslegten, oder wo auch die Satrapen ihre Wohnssiehe hatten \*\*).

Der Pallast bes Konigs führte bereits bei ben Perfern ben Namen bes Thors ober ber Pforte, ben a

- \*) Man sehe vorzüglich Bornier von der Reise des Groß = Mogule. Voyage II. p. 318. etc. und Chardin von den Reisen der Neu-Persischen Könige III. p. 393.
- \*\*) Man vergleiche Xenoph. in Oecon. Op. p. 829. Plutarch. in Artaxerxo Op. II. p. 1024. und eine Menge and berer Stellen bei Brisson p. 107. etc. Bei bem Ue bergange zu festen Wohnsteen von dem herumstreisenden seben, pslegen von den Hauptern der Nomadischen horien Gebäude in benjenigen Gegenden angelegt zu werden, wo die gewöhnlichen Standlager der horben waren; die als dann oft zu großen Städten anwuchsen. S. unten in dem Abschnitt von Babylon.

noch in Constantinopel tragt \*). Nach ber gewohnlichen Sitte der Uffatischen Despoten ledten auch Persischen Konige in bem Innern ihres Pallaftes, und zeigten fich felten öffentlich', indem fie qugleich ben Butritt erschwerten. Die Menge ber Sofbe-Dienten, welche ihre Geschäfte bei Sofe hatten, mußte fich baber nach ber Verschiebenheit ihres Ranges und ihres Standes in ben außern Sofen ober Borfalen, ober vor ben Thoren, aufhalten, und die Ehrfurcht gegen ben Ronig schrieb hier, so wie noch mehr in feiner Gegenwart, ein ftrenges Ceremoniel vor, wozu bie Bilbung bereits in ben Knabenjahren anfing, und im Junglingsalter fortbauerte \*\*). Die Bahl ber hofbebienten, ber Ceremonienmeister, ber Trabanten und anderer, mar nicht zu bestimmen. Durch fie ging alles an ben Ronig; fie tragen baber auch Titel, die fich barauf beziehen; fie heißen bie Ohren bes Konigs, bie Augen bes Ronigs, u. f. w., benn Riemand burfte es magen, unmittelbar ober ohne Erlaubniß vor bem Konige zu erscheinen \*\*\*).

Die Zafel bes Königs war nicht weniger nach einem genau bestimmten Geremoniel eingerichtet, bas, insbem es die hochste Befriedigung des Genusses geben sollte, am Ende fur Niemand lästiger als für den Des

<sup>\*)</sup> Der Ausbruck al wolas ift der gewöhnliche in der Cyrophilic ef. p. 201. und ofterer.

<sup>\*\*)</sup> Man fehe oben S.465. und vergleiche Dan. I. 3. etc.

\*\*\*) Xenoph. Cyrop. l. c. — Eine Menge anderer Stellen findet man bei Briss. p. 264. — Jene Benennungen fansben sich aber auch bei ben Medern. Herod. I. 114.

spoten felber werben mußte. Als herr und Eigenthumer bes gangen Reichs barf er nur bas Befte und Roftlichfte genießen, mas von Speisen und Getranten gefunden werben fann \*). Er trinkt fein anberes Baffer, als aus bem Choafpes, bas baber auf einer Menge Bagen in filbernen Gefäßen auf feinen Reifen ihm nachgeführt marb ##); bas Salz auf feinem Tifche muß von bem Tempel bes Jupiter Ummons aus ber Mitte ber Ufrifanischen Bufte \*\*\*), sein Bein von Chalybon in Gorien +), ber Beizen zu feinem Brot aus Aeolien fenn ++). u. f. w. Daher mar es Gitte, wenn ber Perfifche Ronig burch eine Proving jog, bag ihm bas Befte von ben Fruchten bes Canbes angeboten marb; und aanze Schaaren von Menschen maren, nach Tenophons Bericht, ftets bazu bestimmt, ihm in seinem weiten Reiche bie tofilichen Gerichte und Speisen fur feinen Disch aufzusuchen +++).

Bu ben Vergnügungen ber Persischen Könige gehören endlich noch die großen Jagben, welche die Hauptbelustigung von ihnen ausmachten, und als Vorübungen zum Kriege ihrer am mehrsten wurdig gehalten wurden\*). Auch diese wurden gewöhnlich in dem Gefolge ganzer

<sup>\*)</sup> Athen. p. 652. ex Dinone.

<sup>\*\*)</sup> Herod. L 188.

<sup>\*\*\*)</sup> Athen. II. p. 67.

<sup>+)</sup> Athen. I. p. 28.

<sup>††)</sup> Strabo XV. p. 1061.

<sup>+++)</sup> Xenoph, in Agesil. Op. p. 671.

<sup>\*)</sup> Xenoph. Cyrop. Op. p. 5.

Armeen unternommen, und waren borten ungefehr basfelbe, mas in Europa unsere Luftlager find. Die Perfer waren ursprunglich nicht blos ein hirten=, fonbern auch augleich ein Jägervolk gewesen; benn ein ganger Stamm von ihnen, bie Sagartier, bie noch zu Herobots Beiten als Romaden herumzogen, führte ben Rrieg nach Urt ber Sagb; indem fie ben Feinden, fo wie ben wilben Thieren, im Nachfegen eine Schlinge um ben Ropf warfen \*). Das Charakteristische bieser Lebensart zeigt fich baher auch noch bei ben Perfern in ben Beiten ihrer hoheren Cultur; und bie Art bes Burus, ber babef herrschte, ift wiederum gang berfelbige, ber fich bei ben Mongolischen Fursten findet \*\*). Man unterschied bie Sagt in ben Paradiefen, welche bie gewöhnliche Lieblingsbeschaftigung ber Perfischen Furften und Groffen war; und die Jagd im Freien, die als großer und ruhmlicher betrachtet ward \*\*\*), und wozu man am liebsten bie thierreichen Gegenben bes nordlichen Mebiens, ober auch Hnrfaniens, mabite.

## 3. Verwaltung ber Provinzen — Finanzvers fassung — Satrapen.

Wenn fich bie bisherigen Untersuchungen auf ben hof und bie Person bes Ronigs bezogen, so ift es Zeit,

<sup>\*)</sup> Herod. VII. 85.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Bernier. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 5. 6.

ihnen jeht einen größern Umfang zu geben, und sie auf bie eroberten Länder oder Provinzen auszubehnen. Die Eintheilung derselben, wie sie in der letten Sälfte des Persischen Reichs gemacht war, ist zwar durch den ersten Abschnitt bereits hinreichend auseinander geseht, allein es bleibt die wichtige Frage übrig: wie ihr innerer Zustand, und die Art ihrer Berwaltung war?

Ich darf indeß hoffen, daß meine Leser auch bereits bazu vielen Stoff in den obigen Abschnitten werden vorgesunden haben. So bald man den ursprünglichen Zusstand des Volks kennt, das Stifter des Reichs war, von dem hier die Rede ist, so kann man auch nicht zweiseln, daß man hier von sehr rohen Vorstellungen ausgehen muß; und die Spuren jener ersten Einrichtungen blieben, wenn sich auch die Nation verseinerte, und die Versassung weiter ausbildete. In einem, von Nomaden gestisteten, Reiche konnte wohl keine Europäische Verwaltung und Kinanzversassung sich bilden; und dennoch sindet man nur zu oft, selbst dei Schriftstellern, die auf gelehrte Kenntniß des Orients Anspruch machen, daß sie sich von ihren Europäischen Vorstellungen nicht frei machen können.

"Die Perser," sagt Herobot, "betrachten Usien als ihr, und ihres jedesmaligen Königes Eigenthum \*)." Diese wenigen Worte bes Schriftstellers enthalten ben Hauptbegriff, auf ben die ganze folgende Untersuchung gebaut werden muß.

<sup>\*)</sup> Herod. 1X. 116.

Ein rohes eroberndes Bolf sieht die eingenommenen Kander mit allem, was darin ist, natürlich als
sein Sigenthum an; und die Affatische Geschichte liesert
Beispiele genug, daß man, um sie selber ungestört zu
besitzen, die Sinwohner ganzlich auszurotten suchte. Auch die Perser erlaubten sich dieses zuweilen, wenn
man kein anderes Mittel wußte, sie unter dem Joche
zu halten \*). Bei sehr ausgedehnten Eroberungen aber
mußte dieses von selber wegfallen; und man war gezwungen auf Einrichtungen zu benken, um die errungene Herrschaft zu behaupten.

Wie biese Einrichtungen anfangs gemacht wurden, ist bereits oben auseinander gesetht \*\*). Man zwang die besiegten Wölker Tribute zu entrichten, die anfangs will-kuhrlich, nachmals aber, unter Darius nach gewissen Bestimmungen ihnen aufgelegt wurden; und wovon Herodot das Verzeichniß ausbehalten hat \*\*\*).

Allein so schätzbar auch jene Urkunde bes Schriftsstellers ist, so sehr hat sie boch zu falschen Vorstellungen Veranlassung gegeben. Man betrachtete biesen Gelbtribut als bas einzige ober boch bas Haupteinkommen, bas ber König aus seinem Reiche zog; man nahm an, indem man unsre Europäische Finanzverfassung vor Ausgen hatte, baß daraus eine Staatskafse gebilbet sen, aus ber die öffentlichen Ausgaben bestritten worden

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Berfahrungsart ber Perfer in bem beflegten Jonien. Horod. VI. 32.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 404.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. III. 20, etc.

waren, aus der man die Armee unterhalten, die Staatsbedienten bezahlt hatte #) u. s. w. Aber diese Vorstellungsart blieb dem Orient ganzlich fremd. Es gab bei den Persern keine Besoldungen von Staatsbezdienten nach Europässcher Weise; jene Eridute bildeten blos die Privatkasse des Königs, aus der er seinen eigenen Auswand bestritt, oder höchstens Geschemke machte; aber keine Staatsausgaben bezahlte.

In einem durch erobernde Bolfer gegründeten bespotischen Reiche ist schon der 3wed des ganzen Finanzwesens anders; natürlich also muß es auch die innere Einrichtung seyn.

Jener Zwed besteht zunächst in nichts anderm, als auf Kosten der besiegten Unterthanen, deren Lander als Eigenthum der Eroberer betrachtet werden, zu leben. Unterhaltung also des Königs, des Hoses und gewissermaßen des ganzen herrschenden Wolks.

Das ganze Persische Reich, sagt Herobot, ift, unabhängig von den Tributen, für den Unterhalt des Königs und seines Heers, oder Hoslagers, eingetheilt; und jeder Distrikt muß für eine gewisse Zeit das Seine liefern \*\*). Eine natürliche Folge davon also war, daß

<sup>\*)</sup> Selbst ein neuerer Schriftsteller, ber und eine Statistst von Persien zu liefern verspricht, hangt noch an biesen Borftellungen. Wie hatte er sonst einen Einwurf gegen bie Glaubwürdigkeit herodots baher nehmen können, daß der Schas des Terres nicht wurde hingereicht haben, die von ihm angegebene Truppenzahl zu besolden? Wahl Serschichte Pers. Einleit. S. 12.

<sup>\*\*)</sup> Herod, I. 192.

Die Abgaben der Provinzen bei weitem dem größten Theil nach in Frückten und Naturalien geliefert worden mußten; daher jene Repartition auch in Rücksicht sowohl auf die Fruchtbarkeit, als auf die vorzigs lichsten Produkte der Länden, gemacht war. Das Beste nemlich, was jede Provinz erzeugt, gehart dem König; und muß ihm von dem Porstehem der Länder übermacht werden \*); und indem auf diese Weise aus allen Abeisten des Reichs die Lorräthe jeder Art dei dem Hostagen zusammenstossen, mußte sich dort nothwendig ein Lurus und ein Uedenstußt erzeugen, der bald die Sitten vers derben, und jene Schwelgerei und Ueppigkeit herbeisühsen mußte, wodurch die Verser so berüchtigt geworden sind.

Diese Beköstigung ersteedte sich aber nicht bloß auf ben Hoshalt bes Königs, sondern nicht minder auf den der Satrapen, welche jede Provinz zu erhalten hatte. Ihr Hos war nach dem des Königs geformt, ihr Gefalge oft nicht vielweniger zahlreich; und ihre Ueppigkeit übertraf noch selbst ihre Einkunste. So wie der König seine Bedürsnisse aus dem ganzen Reiche zog, so zogen sie sie aus allen Theilen ihrer Provinz. Die ein-

\*) Xenoph. Op. p. 202. Man vergteiche Strab. p. 1086. Ihm zu Folge ward das Gelb vorzüglich aus den Seeftadeten, die Naturalien aber, wie Wolle, Farben, Wieh 2c. aus den Mittellandern erhoben. So gab Medien allein jährlich 100000 Schaafe, 4000 Pferde 2c., und eben dieß wird von Cilicien, Armenien, und andern Ländern erzählt. Cf. Strab. p. 797. Herod. III. 90. Xenopk. Anabas. Op. p. 333.

zelnen Derter berselben waren für einzelne Bedürfuiss bestimmt; von Masissius, bem Satrapen von Babylon erzählt und Herobot, daß nicht weniger als vier große Flecken in Babylon allein die Fütterung seiner Irrdischen Sagdhunde zu besorgen hatten \*).

Bu diesem aber kam nun noch ber Unterhalt ber königlichen Truppen, die bei großen Schaaren allenthalben in den Provinzen verlegt waren. Auch die, sen mußte, wie in dem nächsten Abschnitte gezeigt werden wird, nicht der König aus der Staatskaffe oder den erhobenen Tributen, sondern die von ihnen besetzen Länder, bestreiten.

Neben diesen großen Lieserungen in Naturalien womben nun aber die Geldabgaben, oder vielmehr die Aribute in ungemünztem Golde oder Silber, entrichtet;
von denen uns Herodot das bekannte Verzeichniß erhalten hat \*\*). Wie diese erhoden wurden, od als Ropfsteuer oder Vermögenösteuer, oder auf welch' eine andere
Weise, sagt uns der Geschichtschreiber nicht; sie betrugen
aber nach seiner Angabe jährlich 14,500 Talente, oder
zwischen 15 bis 16 Nillionen Thaler unseres Geldes.
Das auf diese Weise eingekommene Gold und Silber,
(nur die Inder bezahlten ihren Tribut in Golde,) ward
eingeschmolzen in Barren ausbewahrt, von denen der
König, so wie es die Bedürsnisse ersorderten, etwas ab=
schlagen ließ \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Herod. 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Herod, 111. 20. etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. III. 96. — Die Perfer hatten vor Darius Sp: ftafpis noch tein Gelb, wenigstens teines, bas von ihnen

Daß indeß jene, von Herobot angegebene, Summe nicht immer dieselbe blied läst sich leicht erachten. Die großen Heerzüge, welche die Perser, besonders unter Aerres, unternahmen, ersorberten großen Auswand, und verursachten eine Erhöhung der Eribute, wie ausdrücklich berichtet wird \*). Wie überdem das Halten der Miethtruppen bei den Persern allgemeine Sitte ward, mußte auch davon eine Vermehrung jener Auslagen eine nothwendige Folge seyn.

Außerdem waren die Summen, welche die Satrapen selber aus den Provinzen zogen, unter jener Angabe nicht mit begriffen. Der Satrap von Babylon allein hatte täglich über eine Attische Medimne voll Silbergeld Einkunfte \*\*), welches nach einem mäßigen Ueberschlag über eine halbe Million Reichsthaler jährlich ausmachen

selber geprägt war. Darius prägte zuerst bie Darikos, aber eigentlich nur als Gebächtnismunze; Horod. IV. 166. aus dem feinsten Golde. Auf dieselbe Weise ward das Gold auch nur in dem Neupersischen Reiche unter den Sophis ausgeprägt. Chardin. II. p. 127. Da aber die Darici nachmals gangdare Münze wurden, besonders seitbem man die Miethtruppen darin bezahlte, so muß ihre Menge doch viel größer geworden seyn. Geichwohl sagt doch Strado, daß das gemünzte Geld bei den Persern immer nur in mäßigem Vorrath vorhanden gewesen sey, weil sie mehr auf goldenes Geräthe als auf Münzen gehalten hätten. Strado p. 1068.

<sup>\*)</sup> Herod, VII. 7. Strab. l. c,

<sup>\*\*)</sup> Herod. I. 192.

mustes da die ganze an den König zu ereträcktemde me von Babylon nur ungefähr das doppette betru

Und diesem Allen geht also bas Refultat i bie von herobot bemerken Tribute umfassen keines Alles, was die Unterthanen zu bezahlen hattens es nur die Summen, welche die Satuapen den königlichen Schah abliefern mußten.

Diese Abgaben erstrecken sich über das ganze I blos Persis selber ausgenommen \*); benn Befreiung von Tributen war ein natürlicher Kerzug henrschenden Bolks.

Bu biesen Hauptquellen ber öffentlichen Sintun fommen noch andere, die theils in dem Eigenthürnlich des Landes, theils in der Art der Berfaffung, ihr Grund hatten.

Bu ben ersten gehörten die Einkunfte, die von de Bewässerung gezogen wurden. Persien ist ein seh trockenes Land, und die Fruchtbarkeit hangt daher auch bei dem schönsten Clima von der größeren oder geringeren Bewässerung ab. In altern und neuern Zeiten nuteten die herrscher dieses, um Abgaben von den Unterthanen zu erzwingen \*\*); wovon herodot ein merkwürzbiges Beispiel erzählt. Einer der fruchtbarsten Theile des Landes ward von einem Fluß, dem Aces, in fünf versschiedenen Armen, die durch die Gebirge hereinkamen, durchschnitten. In diesen Gebirgen legten die Persischen Könige große Schleusenwerke an, so daß die Bewässerung

<sup>\*)</sup> Herod. III, 97.

<sup>\*\*)</sup> Man fehe bie Berichte bavon bei Chardin II, p. 346.

log memadunch in ihrer Macht fiand. Diese Anlagen nutten bes dendie, um von den anwahnenden Nälkerschaften Geld zu so des Achtepressen; das in dem übzigen Tribut nicht nnichegriffen ite misse kwar \*\*).

Bu biesen Einnahmen famen ferner bie don einmicht i gezogen en Gutern, bei ben hinrichtungen ber Sot Genfu trapen und Großen; weil bei ben Perfern, wie in allen
ufaffig, bespotischen Staaten, Verlust bes Vermögens mit iber
Lebensstrafe verbunden war \*\*\*).

Aber vielleicht mehr als alles biefes betrugen bie t, bie rn freiwilligen Geschenke, welche man bem Konige en il a machte. Nach ber allgemeinen Sitte bes Drients fann yat baberi obr m Geiner vor bem Sobern, vielweniger vor bem Roniae, ohne Gefchent erscheinen. Die Großen bes Sofes, so Brita s wie bie Satrapen, suchten fich baburch bie Gunft bes ben 🌬 Koniges zu verschaffen ober zu erhalten; besonders aber meta flossen an gewissen Reiertagen, und zwar bei ben Wer-Ebalt i fern vor allen an bem Geburtstage bes Ronigs, fünf w nfam

tilida

ang

<sup>\*)</sup> Herod. III. 117. Daß biefes mahrscheintich bie Gegend bes jegigen Chiwa mar, ift schon oben S. 60. bemerkt.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II. 149.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Beispiel davon findet man bei her hinrichtung bes Orotes Herod, III. 128.

ihm aus bem genzen Reiche solche Geschenke zu \*). Diese bestehen gewöhnlich nicht in Gelbe, sondern in Geltenheiten und Kostbarkeiten jeder Art; wie man sie auf den Reliess von Persepolis abgebildet sieht. Welche Schatze mußten aus dem ungeheuren Persischen Reiche an einem einzigen solchen Tage ausgehäuft werden!

Diese Einrichtung der dffentlichen Einkunfte muß, schon im Boraus zeigen, daß die Art der Ausgaben nicht weniger fremvartig seyn konne.

Es ift bereits oben bemerkt, bag man hier ganzlich bie 3bee von offentlichen Cassen fahren lassen muß, aus ber bie Staatsbebienten regelmäßig ihre Besolbung ziehen; biese blieben bem alten Persion so fremb als bem
neuen.

Alle die Ausgaben, welche wir Staatsausgaben nennen wurden, wie die Erhaltung der Armeen u. s. w. werden gar nicht von dem Konige aus seinem Schatze bestritten, sondern sie sind schon in den Provinzen derichtigt, noch ehe die Einkunste seinem Schatze zustoffen. Dieser Schatz bleibt bloße Privatkasse für seinen persönlichen Gebrauch. Er ertheilt daraus die Geschenke, die er geben will, (wiewohl nie an gemünztem Gelde, sondern an Goldstangen oder goldenem Geräthe;) \*\*) selbst der Auswand des Hoses, oder des Hossagers, wird nicht daraus gut gemacht. Vielmehr giebt es dazu eine doppelte Versahrungsart.

<sup>\*)</sup> Plat Op. II. p. 121. Man vergleiche was oben bei der Erklärung ber Borfiellung von Persepolis gesagt ist.

<sup>\*\*)</sup> Herod. III. 130.

Inden i mar i Ba

e m

n Sid en! fte mi

en mi

gángái f, ai ig pi

3 ha

gala (. 11. dag

i de par par par

)

ť

Die ganze Claffe von Menschen, bie als niebere Hosbebienten, (wie Trabanten, Leibwächter u. f. w.), nach unsern Sitten hier ihren Sold bekommen wurden, erhalten ihren Unterhalt nicht in Gelbe, sondern in Naturalien \*). Man verwandte eben dazu die großen

3 Man febe bie Sanptftelle barüber bei Athonaus IV. p. 145. aus einem alten Schriftsteller Beraklibes von Cumae. Es wird meinen Lefern lieb fenn, fie bier gang ju fine beng wenn gleich nur bie letten Worte eigentlich fur bie: fen Abschnitt gehoren. "Die, welche bem Konig aufwar: ten, fagt] er, bringen alle, rein gewaschen, und in ichonen Rleibern, beinahe ben halben Zag mit ber Burich: tung ber Mahlzeit zu. Bon ben Gaften bes Ronigs fpet: fen einige außen, (bie jeber feben tann,) einige innen mit bem Ronig. Doch speifen auch biefe nicht eigentlich mit ihm, fondern es find zwei Gemacher, gegen einanber über; in bem einen fpeifet' ber Ronig, in bem an= Der Ronig fieht fie burch ben Borbern bie Gafte. hang neben ber Thur; sie konnen aber ben Konig nicht feben. In Festtagen fpeifen aber zuweilen alle mit ein: anber in dem großen Sagl. Giebt ber Ronig ein Trintgelage, (mas oft gefchieht), fo find nicht mehr als zwolf Mittrinker ba. Speifet ber Ronig und bie Gafte fur fich, To werben jene durch einen Gunuchen hineingerufen; und wenn fie versammelt find, trinten fie mit bem Ronig, jedoch niht einerlei Wein; fie figen babei auf ber Erbe; er aber liegt auf einem Seffel mit golbnen gugen; fie pflegen aber berauscht von ihm zu gehen. fpeifet aber ber Ronig allein; zuweilen fpeifet auch feine Gemahlin" (wie in ber Ergahlung ber Efther), "ober auch einige feiner Sohne mit ihm; und Dabchen aus

Borrathe, bie aus ben verschiebenen Provingen bes Reichs bem hofe zugeschickt wurden, und bie mehr als hinreichend für bie Consumtion besselben senn mußtert.

Alle biejenigen hingegen, welche zu ber hobern Classe gehoren, wie die vornehmen hofbebienten, die Freunde und Verwandten des Konigs, die vermöge ihrer herfunft oder ihrer Verhaltnisse auf Pensionen oder Gnadenbezeugungen Anspruche machen konnten, ershalten dieselben eben so wenig in baarem Gelde, oder aus dem Schat; sondern sie bekommen vielmehr Un-

bem Barem pflegen babei ju fingen. Die Dahlzeit bes Ronigs scheint zwar febr prachtig zu fenn; ift aber boch in ber That feor genau und haushalterisch eingerichtet; fo wie bei ben anbern vornehmen Peufern. Fur ben Ro= nig folachtet man taglich taufenb Opferthiere; es find barunter Pferbe, Cameele, Dofen, Gfel, groften= theils jeboch Schafe. Much wird mancherlei Geflugel verbraucht. Bebem von ben Miteffern bes Konigs wird feine Portion vorgeset, und jeder nimmt mit, mas. er übrig lagt. Bei weitem ber großere Theil aber biefer Speifen, fo wie bes Brobes, ift fur ben hofhalt bes Ronigs, wie für bie Trabanten, Bachter 2c. bestimmt; und wird ibnen in die Borbofe hinausgetragen, wo es, sowohl bas Fleisch als bas Brob, nach Portionen vertheilt wird. Denn fo wie bie Miethtruppen bei ben Grie den ihren Bohn in Gelbe betommen, fo be: tommen fie ihn von bem Ronige alle in Raturalien. Eben fo ift es aber auch bei allen Perfi: fchen Großen, und ben Befehlshabern ber Stabte und Provingen."

tovinzme
ie mehre
t mußte.
der hin
ienten, e
e vernig
Pension
unten, e

ibe, ne

iebt Is

Stjeit H

ibet hi

jetiále:

en Li

re; d profes rank

entia

继

. 6

ПÝ

ik

ž

meisungen auf Derter und Stabte: uber melde ber Konig vermoge feines Eigenthumsrechts über Land: und Bente nach Belieben schalten und walten kann, so. wie etwa bisher die Beherrscher Ruflands einige Tausend Bauern nach Gefallen verschenkten \*). Wer alfo eine foldte Anweisung bekommt, niebt bie Einkunfte bes Drie: wovon fich in ben Sanben; ber Konige genaud: Listen besonden; so daß man nach diefen die Enadenbezongungen einrichten konnte \*\*). Seboch war er wie es: icheint zugleich verpflichtet, einen Tribut bavon an ben Ronig zu entrichten \*\*\*). Bei ben Personen von bobem Range, porzuglich bei den Gemablinnen und den Duttern der Könige, war aber die Ueppigkeit so hoch gestiegen, daß man ihnen eine Menne Derter affignirte, fo. daß fie fur jedes, noch fo geringe, Bedurfnif einen eigener hattent

- fehung dieser Materie bei Chardin zu vergleichen. Vol. III. p. 352. etc. Man wird bann mit Verwunderung feben, wie ganzlich unverändert die Alt-Persische Einrichtung sich an dem Hose der Sophis wieder fand. Aber auch im jehigen Ost-Persischen Reich. Man vergleiche Elphinston p. 524. Auch hier wird burch Abgaben in Naturalien, und Anweisungen von Seiten des Hoss (sie heißen hier To-
  - \*\*) Eine Menge Beifpiele, die diese Einrichtung beweifen, findet man gesammelt bei Brisson p. 209. etc.

tuls), bas Deifte berichtigt.

\*\*\*) Ich schließe bieses aus bem Beispiel bes Tiffaphernes; Xenoph. Op. p. 244.

Borrathe; bie aus ben verschiedenen Provinzen bes Reichs dem Hofe zugeschickt wurden, und bie mehr als hinreichend fur die Consumtion besselben seyn mußten.

Alle biejenigen hingegen, welche zu ber hobern Glaffe gehoren, wie bie vornehmen hofbebienten, die Freunde und Verwandten bes Königs, die vermöge ihrer Herkunft ober ihrer Verhältnisse auf Pensionen ober Gnadenbezeugungen Anspruche machen konnten, ershalten dieselben eben so wenig in baarem Gelbe, oder aus dem Schat; sondern sie bekommen vielmehr Ans

bem Barem pflegen babei ju fingen. Die Mahlzeit bes Ronige icheint zwar febr prachtig gu fenn; ift aber boch in ber That fenr genau und haushatterifch eingerichtet; fo wie bei ben andern vornehmen Peufern. Fur ben Ro= nig schlachtet man taglich taufenb Opferthiere; es find barunter Pferbe, Cameele, Doffen, Gfel, groftentheils jedoch Schafe. Auch wird mancherlei Geflügel verbraucht. Bebem von ben Miteffern bes Konigs wird feine Portion vorgefest, und jeber nimmt mit, mas er übrig laft. Bei weitem ber großere Theil aber biefer Speifen, fo wie bes Brobes, ift fur ben hofhalt bes Ronigs, wie für bie Arabanten, Bachter 2c. boftimmt; und wird ihnen in die Borbofe hinausgetragen, wo es, sowohl bas Bleifch als bas Brob, nach Portionen vertheilt wirb. Denn fo wie bie Miethtruppen bei ben Gries den ihren Bohn in Gelbe betommen, fo be: kommen fie ihn von bem Ronige alle in Ra: turalien. Gben fo ift es aber auch bei allen Persi fchen Großen, und ben Befehlshabern ber Stabte und Provinzen."

ertheilt worden waren \*). Bei einem Bolke, das, wie bie Petfer, ganz an Stammverfassung hing, waren nemlich bet Regel nach die Stellen selber erblich \*\*); es tann also nicht befremden, wenn auch die daran geknüpften Einkunfte bei den Familien bleiben, die einmal in dem Besitze derfelben sich befanden.

Nach biesen vorläusigen Erörterungen wird es leichter senn, die innere Verwaltung der Provinzen auseinanderzusetzen; zumal da bereits oben die ersten Einrichtungen bemerkt sind, von denen man ausging. Allein
so wie eine eigentliche Provinzeneintheilung erst eine Folge
von dem Bedürfniß bestimmterer Finanzeinrichtungen ward,
so bildete auch die innere Verwaltung derselben sich erst
allmählig aus. Wenn Xenophons Zeitalter überhaupt
als die blühendste Periode des Persischen Reichs betrachtet werden kann, so werden wir auch am wenigsten irren,
wenn wir die Züge sammlen, die Er uns davon erhalten
hat.

Die Satrapenregierung, welche bamals bereits ihre völlige Organisation erhalten hatte, war dem Persischen Reich mit allen großen bespotischen Reichen gemein. Aber bei allen unvermeiblichen Nachtheilen, welche bieselbe zur Folge haben mußte, suchte man boch diese Mangel so viel als möglich zu milbern.

Der Borzug, ben hier die Persischen Einrichtungen por benen anderer ahnlicher Reiche hatten, bestand in ber

<sup>\*)</sup> Xenoph: li c.

<sup>\*\*)</sup> Diese Erblichkeit ber hofftellen finbet sich auch noch bei ben neuen Persern. Chardin III. 325.

sorgfältigen Trennung ber Civil- und Militasgewalt. Es war Mißkrauch, wenn in den späsernZeiten des Reichs hiervon Ausnahmen gemacht wurden.
Rach Persischen Begriffen hat der König die dopppter Pslicht theils für die Sicherheit, theils aber auch für die gute Verwaltung und den Andau des Landes zu sorgen.
Ienes geschieht durch die allenthalben zerstreuten Besatungen und ihre Befehlshaber; dieses durch die angestellten Civilobrigkeiten \*).

Der Grund zu biefer wohlthatigen Ginrichtung margleich bei bem Ursprunge ber Perfischen Berrichaft burch bie Unstellung ber koniglichen Ginnehmer gelegt, welche ben Felbherren an die Seite gefett murben; aber auch nach der genauern Provinzeneintheilung, und ber Ernennung von Satrapen, blieb biefe Sitte. Den ausbrudliden Beweis davon giebt Tenaphan, wo er bie erfte Ernennung und Bestimmung ber Satrapen, wie fie ihm ju Folge von Cyrus eingeführt mar, ergablt. wift" \*\*), lagt er ihn zu feinen Freunden fagen, "baß ich die Besatungen und Befehlshaber in den eroberten Landern und Stadten gelaffen babe, benen ich befehle, fich mit nichts anderm als ber Bewachung berfelben gu beschäftigen. Meben biefen mill ich Satrapen feben, welche über bie Ginwohner herrschen, die Eribute erheben, den Besatungen ihren Sold bezahlen, und bie übrigen nothwendigen Geschäfte besorgen sollen." Die

<sup>\*)</sup> Die hauptstelle für das Folgende findet man bei Xenophin in Ocoan. Op. p. 829.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Cyrop. Op. p. 230.

folgende Perfische Geschichte, liefert Beispiele die Menge, baß biefe Ginrichtung fortbauerte, indem bie Befehlshaber ber Truppen neben ben Satrapen genannt werden #). Allein in ber spatern Periode bes Perfischen Reichs marb es Sitte, daß ben Satrapen bie Befehlshaberschaft über bie Truppen zugleich übertragen marb, besonders wenn es Personen aus ber Koniglichen Familie maren. war ber jungere Cyrus Satrap von Myfien, Phrygien und Lydien, und zugleich Felbherr aller ber Truppen, welche fich in dem Kelde von Castolus versammeln \*\*). Daffelbe finden wir bei Pharnabagus und andern; fo daß es bereits in Xenophons Zeitalter als gewöhnlicher Vorzug des Satrapen betrachtet ward, daß er zugleich bas Commando über bie Truppen erhielt \*\*\*); besonders in ben Grengprovingen, wo bas Bedurfnig mohl oft eine folche Bereinigung nothwendig machte +). Wie schädlich

<sup>\*)</sup> Ran vergleiche Herod. V. 25. Arrian. II. 2.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 267.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 829.

<sup>†)</sup> Auch in bem jesigen Persien sind die Militairgouverneurs (Sardars), von den andern unterschieden. Sie haben ihre Stellen als Militair: Amt, und zahlen baher keinen Aribut; mussen vertheibigen. So der jesige Statthalter, und die Grenzen vertheibigen. So der jesige Statthalter, oder vielmehr Kürst, von Erivan; der selbst die königlichen Insignien sühren darf. Porter I. p. 202. Dies wirst ein Licht auch auf die alte Persische Geschichte. Schon Syxus gab so seinem jungern Sohn det seinem! Avde Baktrien, oder die dstlichen Provinzen, ohne Aribut. Geos. Pers. 8. Dasselbe geschaft gewiß auch oft in Borderasion, wie bei dem jungern Syxus.

biese Marime war, wie sie ben Weg zu ben Emporungen ber Satrapen, und ber innern Ausschlung bes Reichs
bahnen mußte, bedarf keines Beweises, das Beispiel von
bem jungern Chrus zeigt es. Jedoch auch ungeachtet
bieses Mißbrauchs war doch in den Ländern keine formliche militärische Regierung eingeführt, denn die übrigen
bürgerlichen Bedienten blieben von den Besehlshabern
ber Truppen gänzlich getrennt; und diese dursten sich in
keine Civilgeschäfte mischen. "Den Satrapen", sagt Kenophon, "psiegt die Aussicht sowohl über die Besehlshaber der Truppen als über die Magistrate übertragen zu
werden. Denn der König der Perser hat beide, sowohl
Besehlshaber der Truppen, als auch Obrigkeiten zu der
Verwaltung der Länder; und die einen mussen auf die
andern Achtung geben" \*).

Das erste Geschäft der Satrapen, nnd der unter ihnen stehenden Intendanten, (önapxoi) \*\*) war freilich die Erhebung der Tribute; sowohl an Naturalien als an edlen Metallen; aber ihre Bestimmung beschränkte sich darauf nicht, sondern ihnen war zu gleicher Zeit die Sorge für die Besorderung des Ackerbaues und die Cultur des Landes überhaupt anvertraut \*\*\*); und der aus-

ó

<sup>\*)</sup> Xenoph. 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Der Rame Ixapxos bezeichnet bei ben Griechen balb bie Satrapen felbst, balb bie unter ihnen ftebenben Intenbanten, bie auch sonst olxovópos genannt werben. Joseph.
Ant. XI. 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Man febe Xonophon in Occon. Op. p. 829.

gezeichnete Fleiß, ber hierauf verwandt wurde, macht bas größte Lob ber Persischen Regierung aus. Boroaftere Gefet machte, wie bereits oben bemerkt \*), bie phofische Cultur bes Bobens burch Gartnerei, Biehzucht und Ackerbau zu einer ber heiligsten Pflichten feiner Unhanger; bas Band, wo fein Gefet herrscht, foll nichts unreines enthalten, reine Menschen, reine Thiere, reine Gewächse. Diese Bee bes Gesetgebers, auf ein ganges Reich angewandt, giebt ohne Zweifel ein großes und herrliches Bilb, bas zwar ftets Ibeal bleiben mußte, aber boch in ber Persischen Monarchie in einem vorzüglichen Grabe verwirklicht ward. Jene Luftgarten ober Parabiese, wie ber Perfer sie nennt, welche bie Wohnungen bes Ronigs nicht nur, fonbern auch ber Großen und ber Satrapen umgaben, mas waren fie anbers, als Bilber ber reinen Schöpfung von Ormuzd, die bier von ben vornehmsten seiner Berehrer nach: Möglichkeit bargeftellt ward? "Alle biefe Unlagen" \*\*), fprach ber jungere Cyrus zu Lysander, als er ihn in feinen Lusthainen herumführte, und der Spartanische Feldherr die Regelmagigfeit bes Gangen bewunderte, "habe ich felbft angeordnet; ja manche biefer Baume habe ich mit eigenen Banben gepflangt." Und als ber Grieche bei biefen Borten einen mißtrauischen Blid auf bie Pracht feiner Gewander, seiner Retten und Armbanber warf, schwur er ihm, als Diener bes Ormugt, bei bem Mithras, bag er nie eber Speise zu fich nahme, als bis er fich burch Landarbeit ermubet batte.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 449.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph. Occon. Op. p 830.

Borftehern der Provinzen es zur heiligsten Pflicht, die Gultur ihrer Länder auf das sorgsältigste zu besörderenz; und so wie der Militairetat jeder Provinz jährlich unterfucht mard, so auch die Civilverwaltung und die Cuttur. "Einen Theil des Reichs", sagt Tenophon, "besucht der König jährlich selbst; wo er aber nicht hinkommt, das läst er durch seine Bevollmächtigten untersuchen. Diezienigen Magistrate, in deren Lande ein gut angebauter Boden, nach der jedesmaligen Beschaffenheit mit Fusedten oder auch mit Bäumen angefüllt, sich sindet, denen giedt er noch mehr Land und ehrt sie mit Geschenken. Deren Provinz aber schlecht angebaut oder entvölkert ist, so st aus Nachlässigseit, oder wegen Bedrückungen, die beskraft er, und setzt andere an ihre Stelle" \*).

Hatturdien verben, wenn eine weise Artugen nicht ber Abgaben in Matturdien werben, welche ben ber in ber unterhalt bes Königs, ber Satrapen und ber Aufwand, ben ber Unterhalt bes Königs, ber Satrapen und ber Auspen, erforberte, mochte sehr beträchtlich seyn, er Ionnte aber boch, ba ber größere Theil ber Abgaben in Maturalien sntrichtet ward, in Ländern, die von der Matur mit so großen Segnungen ausgestattet sind, nicht sehr drückend werden, wenn eine weise Worsicht für die Gultur des Landes ihn stets exleichterte; aber die Uep-

<sup>\*)</sup> Xenoph. Op. p. 828.

pigkeit und ber eingeriffene Lurus der Großen, umd bie Smporungen und innern Kriege, zogen die Vernächläffigung davon nach sich; und vereitelten die wohlthätigen Absichten, welche der Debifche Weise bei feiner Gosetzebung gehabt hatte.

Die Stat alterschaften wurden, wie bereits aus bom Dbigen erhellt, von bem Konige felber vergeben, und man nahm bazu gewöhnlich Bermanbte, zuweilen auch felbft Bruber bes Ronigs, ober bie Satrapen befamen auch Tochter des Konigs zu Gemahlinnen #). Da ihr Hof ganglich nach bem ber Konige geformt war, so gut auch Alles, was oben von biesem gesagt ift, nur aber nach einem verjungten Maafftabe, von bem ihrigen. Sie hatten ihr Sarem, beffen Aufficht gleichfalls Berfcnittenen anvertraut war; ein gablreiches Gefolge, ober ihre Saustruppen, bie von ben Koniglichen vorschieden waren, und gang, ober boch zum Theil, aus Perfem bestanden ##); ihre Wohnungen maren, so wie bie ber Rouige, mit großen Parabiesen umgeben; und in ben befferen Sahrszeiten jogen fie zuweilen, von ihrem Gefolge begleitet, mit ihrem Hoflager herum, und lebton unter Gezelten ###).

<sup>\*)</sup> Xenoph. Op. p. 664.

<sup>\*\*)</sup> Droetes, Satrap von Mysion und Phrygien, hatte tausend Perfer als Arabanten bei sich. Herod, Ist. 128.

— Aritantachmus, der Satrap von Babylon, hatte in seinen Ställen nicht weniger als achthumbert Baugke, und sechstehntausend Stuten; bazu waren aber die Kriegsepferbe noch nicht gerechnet. Herod. I. 192.

<sup>\*\*\*)</sup> Man sehe bas Beispiel bes Aftabagus, bei Xonoph. Op. p. 509. 510.

Ueber die Art, wie die Tribute von ihnen aus ben Provingen erhoben wurden, hat uns bie Geschichte ein merkwurdiges Beugnig erhalten. Als die Perfer Jonien wieber unterjocht hatten, wurde bas ganze Land nach Parasangen vermeffen, und barnach bie Tribute regulitt #). Es war also ohne 3weifel eine ganbsteuer, bie aber größtentheils in Naturalien von ben Einwohnern entrichtet werben mußte. Diese Ginkunfte, fowohl in Naturalien als in Gelbe, erhob alsbann ber Satrav: und wenn davon erft fein eigener Aufwand, ber Unterbalt ber koniglichen Truppen, und ber übrigen Civilbebienten bestritten war, fo ging bas andere an ben toniglichen Sof. Der eigene Bortheil bes Satrapen erforberte es schon, wenn er nicht bie Gnabe bes Konigs verscherzen wollte, biese Summen so ansehnlich als moglich zu machen; wenn auch keine fefte Bestimmungen barüber gemefen maren.

Um das Interesse des Königs zu besorgen, waren ferner in dem Gesolge je de & Satrapen steth königsliche Schreiber \*\*\*); benen die Besehle des Königs eingehändigt werden, und die sie den Satrapen erössennen. Diese Besehle ersordern alsdann den schnellsten Gehorsam, und jede Widerspenstigkeit ist Rebellion. Auch der bloße Berdacht reicht schon hin, den Satrapen ins Verderben zu stürzen; und so wie in dem Türzischen Reich geschehen diese Hinrichtungen ohne alle Beobachtung der Formen. Der König schickt einen Be-

<sup>\*)</sup> Herod. VI. 42.

<sup>\*\*)</sup> Herod. III, 128.

Daß indeß jene, von herobot angegebene, Summe nicht immer dieselbe blieb läßt sich leicht erachten. Die großen Heerzüge, welche die Perser, besonders unter Aerres, unternahmen, ersorderten großen Auswand, und verursachten eine Erhöhung der Tribute, wie ausdrücklich berichtet wird \*). Wie überdem das Halten der Miethtruppen bei den Persern allgemeine Sitte ward, mußte auch davon eine Vermehrung jener Auslagen eine nothwendige Folge seyn.

Außerbem waren die Summen, welche die Satrapen selber aus den Provinzen zogen, unter jener Angabe nicht mit begriffen. Der Satrap von Babylon allein hatte täglich über eine Attische Medimne voll Silbergeld Einkunfte \*\*), welches nach einem mäßigen Ueberschlag über eine halbe Million Reichsthaler jährlich ausmachen

selber geprägt war. Darius prägte zuerst bie Daritos, aber eigentlich nur als Gebächtnismunzes Horod. IV. 166. aus dem feinsten Golde. Auf dieselbe Weise warb das Gold auch nur in dem Reupersischen Reiche unter den Sorphis ausgeprägt. Chardin. II. p. 127. Da aber die Darici nachmals gangdare Münze wurden, besonders seitdem man die Miethtruppen darin bezahlte, so muß ihre Wenge doch viel größer geworden seyn. Geichwohl sagt doch Strado, daß das gemünzte Geld bei den Persern immer nur in mäßigem Vorrath vorhanden gewesen sey, weil sie mehr auf goldenes Geräthe als auf Münzen gehalten hätten. Strado p. 1068.

Deeren's hift, Schrift. Th. 10.

<sup>\*)</sup> Herod, VII. 7. Strab. l. c.

<sup>\*\*)</sup> Herod. I. 192.

mufites ba bie gange an den Kanig zu entrichtenbe: Gum-

Aus diesem Allen geht also das Resultat hervor, die von Herobot bemerken Aribute aunsassen keinekweges Alles, was die Unterthanon zu bezahlen hatten; es sind nur die Summen, welche die Satrapen an den königlichen Shah abliefern mußten.

Diese Abgaben erftreckten fich über bas ganze Reich, blos Persis selber ausgenommen \*); benn die Befrejung von Tributen war ein natürlichen Konzug des henrschenden Bolls.

Bu diesen Hauptquellen der öffentlichen Sintunke Kommen noch andere, die theils in dem Eigenthümlichen des Landes, theils in der Art der Berfassung, ihren Grund hatten,

Bu ben ersten gehörten die Einkunfte, die von ber Bewässerung gezogen wurden. Persien ist ein sehr trockenes Land, und die Frustbarkeit hangt daher auch bei dem schönsten Clima von der größeren oder geringeren Bewässerung ab. In ältern und neuern Zeiten nutzen die Herrscher dieses, um Abgaben von den Unterthanen zu erzwingen \*\*); wovon Herodot ein merkwürzbiges Beispiel erzählt. Einer der fruchtbarsten Theile des Landes ward von einem Fluß, dem Aces, in fünf versichiedenen Armen, die durch die Gebirge hereinkamen, durchschnitten. In diesen Gebirgen legten die Persischen Könige große Schleusenwerke an, so daß die Bewässerung

<sup>\*)</sup> Herod. III, 97.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe bie Berichte bavon bei Chardin II. p. 346.

daburch in ihrer Macht fland. Diese Anlagen nutten sie, um von den anwahnenden Nölkerschaften Geld zu expressen; das in dem übrigen Tribut nicht mitbegriffen war #).

Ein anderes Regal, dessen gleichfalls bereits Sernbot erwähnt, war die Fischerei in dem Canni, der
den See Moris mit dem Nilwerhand. In den
feche Monaten, in benen das Wasser in den See ftrumte,
betrugen die Sinfunfte davon täglich ein Lakent; in den
feche übrigen 20 Minen \*\*).

Bu biesen Einnahmen tamen ferner bie don eingezogenen Gutern, bei ben hinrichtungen ber Sotrapen und Großen; weil ibei ben Perseen, wie in allen bespotischen Staaten, Berluft bes Bermogens mit iber Lebenöstrafe verbunden mar \*\*\*).

Aber vielleicht mehr als alles bieses betrugen bie freiwilligen Geschenke, welche man dem Könige machte. Nach der allgemeinen Sitte des Orients kann keiner vor dem Höhern, vielweniger vor dem Könige, ohne Geschenk erscheinen. Die Großen des Hoses, so wie die Satrapen, suchten sich dadurch die Gunst des Königes zu verschaffen oder zu erhalten; besonders aber stosses zu verschaffen oder zu erhalten; besonders aber stosses an gewissen Keiertagen, und zwar bei den Persern vor allen an dem Gehurtstage des Königs,

<sup>\*)</sup> Herod.III. 117. Daß biefes mahricheinitch bie Gegend bes jegigen Chiwa mar, ift fcon oben S. 60. bemerkt.

<sup>\*\*)</sup> Herod. II. 149.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Beispiel bavon findet man bei der hinrichtung bes Ordtes Herod, 131. 128.

Ednber, die ihrer Verwaltung anvertraut waren, sondern als Domainen, beren Einkunfte sie zogen; und bereits in Xenophons Zeitalter sinden wir ein Beispiel, daß ein Satrap von Mysien einen Vicesatrapen eigenmächtig ernannte, durch den er gegen Entrichtung eines Tributs seine Provinz verwalten ließ; und dieselbe sogar nach Absterben desselben wieder dessen seiner Einkunfte leistete ihm nur Sicherheit wegen seiner Einkunfte leistete ihm nur Sicherheit wegen seiner Einkunfte leistete innere Organisation nach und nach von selber aufdren; und wie schwach das Persische Reich nur noch in seinem Innern zusammenhing, lehrt die Geschichte seines Valls unwidersprechlich.

## 4. Perfifches Rriegsmefen.

Bei einem erobernden Bolke sind die Kriegseinrichtungen gewöhnlich so tief in die Staatsversassung verstochten, daß sie selbst in einem Werke, das vorzugsweise den Kunsten des Friedens gewidmet ist, nicht mit Stillsschweigen übergangen werden können. Die Nothwendigsteit davon ist hier um so viel größer, da das Fremdartige, das sie im Orient haben, nicht selten Veranlassung zu sehr falschen Urtheilen zu geben pflegt.

Die Kriegszuge, welche nomabische Bolker, wie vormals auch die Perser waren, unternehmen, find in ihrem

<sup>\*)</sup> Xenoph. Hist, Gr. III. p. 482.

ersten Ursprunge gewöhnlich Banberungen, zu ber Ginnahme besserer und fruchtbarerer ganber. Daher entsteht die im Orient allgemeine Sitte, baß Beiber, Rinder und alle bewegliche habe, von ihnen mitgeschleppt wird, und die Armee vergrößert. Ze-nophon bemerkt ausbrücklich, daß dieses die Gewohnheit der mehrsten Asiatischen Bolker sen \*\*); und es war auch gewiß Alt-Persische Sitte, wie die Spuren, welche sich auch noch in der Folge bavon erhalten haben, beweisen \*\*).

Nicht weniger bringt es die Lebensart solcher Bolfer schon mit sich, daß ihre Heere ganz, oder doch großentheils, aus Reuterei bestehen. Das erste war der Fall bei den Mongolen, das lette bei den Persern. Wenn jene Sitte ihre Zuge erschwert, so werden sie hingegen hierdurch wiederum gar sehr erleichtert. Bei ihren übrigen geringen Bedürfnissen erspart sie ihnen, so bald die Gelegenbeit es ersordert, allen Troß; und die Mongolische Geschichte liefert daher Beispiele, daß solche Reuterheere mit einer unbegreislichen Schnelligkeit enternte Zuge unternahmen, an die ein Europäisches Heer nicht wurde benken können \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Xenoph. Op. p. 91.

<sup>\*\*)</sup> Herod, VII. 186. 187. Auch nachmals nahmen nicht blod ber König, sondern alle vornehmen Perfer, ihre Familien mit in den Krieg. Arrian. II. 11.

<sup>3</sup>uge der Mongolen bei Marco Polo, bei Ramasio II. S. 15.

Dies find bie erffen Bemerkungen, wovon man bet bem Kriegswesen nomabischer Bolfer überhaupt, und ber Perfer besonders, ausgehen muß. Allein fo wie Fich ihre Civilverfaffung allmablig ausbilbete, fo kitten auch ihre Rriegseinrichtungen wenigstens große Beranberungen, wenn man gleich nicht fagen kann, daß fie ihnen beit Grab von Bollfommenheit gegeben hatten, ben wir in Suropa zu seben gewohnt find. Das Beispiel bes Tarfischen Reichs lehrt noch gegenwartig, wie schwer es balt, bag fich ber Affate, ber immet noch zur Saffte Romade bleibt, an Disciplin gewohne. Wenn biefe bie Dochter von erhöhtem Chrgefuhl und von Baterlandsliebe ift, fo erzeugt ber Drud bes Defpotismus bagegen Bugellofigfeit und Brutalitat, bie wohl in wilben Ungriffen, aber nie mit bem faltblutigen Belbenmuth bes Europäers, fich außert.

Eine burch Eroberungen errungene Herrschaft macht bie beständige Unterhaltung von Armeen nothwendig, weil ohne diese bie Provinzen nicht in der Abhängigkeit erhalten werden konnen. Es kann daher auch keine befreindende Erscheinung sein, wein wir die Länder des Persischen Reichs fortdauernd burch große Heerhaufen beseht sinden, die zu ihrer Behauptung zugleich, und zu ihrer Sicherheit gegen auswärtige Angriffe, bestimmt waren.

Gleich bei ber Eroberung von Afien blieben Corps von Truppen in den Provinzen stehen; die nicht vom Konige, sondern von den Provinzen erhalten werden mußten. Wir sinden derer vorzüglich in den Grenzprovinzen, wie in Vorderassen, in Aegypten und in andern,

vie seindlichen Angriffen am mehrsten ausgesetzt, oder mo duch Rebellionen am ersten zu fürchten waren \*). Vorzüglich aber ward Borderassen, seit dem Ansange der Kriege mit den Griechen, der Hauptsig der Persischen Macht. Sie hatten dort fortbauernd beträchtliche Heersschaaren, die leicht zusammengezogen werden konntenr; und selost als Alexander in dasselbe eindrang, fand er am Granikus zuerst nur die in demselben sonst zerstreueten Truppen versammelt \*\*).

Die Persischen Ginrichtungen in ben blühenden Beiten ihres Reichs, waren bier folgende \*\*\*). Es gab in jeder Ptovinz eine boppette Art von Truppen; theils die auf dem platten Lande zerstreut waren, theils die als Besatungen in den Städten lagen. Beide waren wefentlich von einander verschieden, und hatten auch ihre eigenen Besehlshaber.

Was die ersten betrifft, so war für jede Proving gendu bestimmt, wie viel Truppen überhaupt nicht nur, fondern auch wie viel von jeder Gattung, vorhanden seyn mußten. Die Hauptkärke bestand zwar größtentheils in Reutereiz aber neben dieser gab es auch zugleich Bogenschützen, Schleuberer, und schwer bewassnetes Buß-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Horod. I. 162. So in Ahracien unter Dazrius, IV. 143. und VII. 58. in Aegypten IV. 167.

<sup>\*\*)</sup> Arrian I. 14. Das Perfifche Geer war damals 40,000 Mann ftart; halb Fusvolt, halb Reuterei, und die legten blos Perfer.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Beweise für das Folgende wird man bei Xonophon in Occon. Op. p. 828. finden.

Die Sorge für die Bollzähligkeit berfelben ward bem jebesmaligen Befehlshaber übertragen. Der Unterhalt aber, sowohl an Lebensmitteln als an Gelbe, wird von den Einkunften jeder Provinz bestritten; und da diese in die Caffe ber Satrapen flossen, so batten biese auch für die Ausbezahlung bes Golbes zu forgen. aber ftanben bie Befehlshaber ber Regel nach gar nicht unter ihnen \*), wenn ihnen nicht ausbricklich zugleich bas militarische Commando übertragen war. Biel mehr waren fie unmittelbar von bem Konige abhangig; fie wurden von ihm ernannt und abgesett \*#), und er hatte die Berzeichnisse von ihnen in Sanben. Auch die jahrlichen Mufterungen ber Truppen, bie burch bas ganze Reich Sitte waren, wurden gewöhnlich nicht von den Satrapen, sondern in der Rabe der hauptftabte von bem Ronige felbst gehalten; in bie entlegenen Banber aber wurden von ihm Felbherren geschickt, welche fie in feinem Ramen anftellen mußten. Dan war babei Der beffere ober schlechtere Zustand ber febr ftrena. Truppen entschied über bie Belohnungen, ober auch über bie Bestrafungen ber Anführer. Jene bestanden in Geschenken, die ber Konig zu machen gewohnt war; biese entweber in ber Entfetung von ihren Stellen, ober anbern willführlichen Strafen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Wollte ber Satrap bie Königlichen Truppen gebrauchen, so mußte er bazu erst Erlaubniß vom Könige haben. Herod. V. 32.

<sup>\*\*)</sup> Herod. VI. 43.

<sup>\*\*\*)</sup> Xonoph. l. c.

Auf diese Einrichtungen bezog sich eine, von ber Civilverfassung unabhängige, Eintheilung bes Reichs, inbem baffelbe in gewisse militarische Cantons, nach ben Bersammlungs = ober Musterplagen ber Truppen, eingetheilt war \*). Kur die Truppen nämlich, die in gewissen Provinzen fich fanden, waren eigene Plate beftimmt, wo fie ihre jahrlichen Berfammlungen zu balten pflegten; und nach biefen Plagen murben fie benannt. Namentlich finden wir bergleichen in Borberafien ermahnt; ba aber bie andern Ginrichtungen allgemein maren, und die Mufterungen fich uber bas gange Reich ausbreiteten, so ist wohl nicht zu zweifeln, bag auch biefe Eintheilung sich eben so weit erstreckte. Herobot unterscheidet überbem ausbrudlich bie Cantons bieffeit bes Halps; es wird ihrer also auch wohl jenseit gegeben Von jenen Cantons in Vorberafien bemerkt Xenophon theils ben, beffen Sammelplat bas Reld Caft o. lus mar \*\*), theils ben in Thymbra \*\*\*), ber fur bie Truppen in Sprien gehorte; Berobot aber bas Aleische Feld in Cilicien †).

Die Vertheilung biefer Truppen burch bie Provinzen. geschah nach haufen von Taufend Mann; und baber heißen die Anführer berselben Chiliarchen 77). So wie diese Truppen burch das Innere der Länder verbreitet

<sup>\*)</sup> Sie heißen bei Berobot vopol V. 102.

<sup>\*\*)</sup> Xenoph Op. p. 243. 267.

<sup>\*\*\*)</sup> Xenoph. Op. p. 158.

<sup>+)</sup> Herod. VI. 95.

<sup>††)</sup> Xenoph. Op. p. 828.

ihm aus bem ganzen Reiche solche Geschenke zu \*). Diese bestehen gewöhnlich nicht in Gelbe, sonbern in Geltenheiten und Kostbarkeiten jeder Art; wie man sie auf ben Reliess von Persepolis abgebilbet sieht. Belche Schähe mußten aus bem ungeheuren Persischen Reiche an einem einzigen solchen Tage aufgehäuft werden!

Diese Einrichtung der dffentlichen Einkunfte muß, schon im Woraus zeigen, daß die Art der Ausgaben nicht weniger frembartig seyn konne.

Es ist bereits oben bemerkt, bag man hier ganzlich bie Ibee von öffentlichen Cassen fahren lassen muß, aus ber die Staatsbedienten regelmäßig ihre Besoldung ziehen; diese blieben dem alten Persien so fremd als bem
neuen.

Alle die Ausgaben, welche wir Staatsausgaben nennen wurden, wie die Erhaltung der Armeen u. f. w. werden gar nicht von dem Konige aus seinem Schatze bestritten, sondern sie sind schon in den Provinzen der richtigt, noch ehe die Einkunste seinem Schatze zustoffen. Dieser Schatz bleibt bloße Privatkasse fe für seinen persönlichen Gebrauch. Er ertheilt daraus die Geschenke, die er geben will, (wiewohl nie an gemünztem Gelde, sendern an Goldstangen oder goldenem Geräthe;) \*\*) selbst der Auswand des Hoses, oder des Hossagers, wird nicht daraus gut gemacht. Vielmehr giebt es dazu eine doppelte Versahrungsart.

<sup>\*)</sup> Plat Op. II. p. 121. Man vergleiche was oben bei ber Erklerung ber Borfiellung von Versepolis gesagt ift.

<sup>\*\*)</sup> Herod. III. 130.

Die ganze Claffe von Menschen, bie als niebere Hossbeienten, (wie Trabanten, Leibwächter u. f. w.), nach unsern Sitten hier ihren Sold bekommen wurden, erhalten ihren Unterhalt nicht in Gelbe, sondern in Naturalien \*). Man verwandte eben dazu die großen

Dan febe bie Sanptftelle baruber bei Athenaus IV. p. 145. aus einem alten Schriftsteller Beraklibes von Cumae. Es wird meinen Lefern lieb fenn, fie bier gang ju fin= beng wenn gleich nur bie lesten Borte eigentlich fur biefen Abschnitt geboren. "Die, welche bem Ronig aufwar: ten, fagt er, bringen alle, rein gewaschen, und in fchonen Rleibern, beinahe ben halben Zag mit ber Burich= tung ber Dabigeit zu. Bon ben Gaften bes Ronigs fpel: fen einige außen, (bie jeber feben tann,) einige innen mit bem Ronig. Doch fpeifen auch biefe nicht eigentlich mit ihm, fonbern es find zwei Gemacher, gegen einanber über; in bem einen fpeifet ber Ronig, in bem anbern bie Gafte. Der Ronig fieht fie burch ben Borhang neben ber Thur; sie konnen aber ben Konig nicht feben. In Festtagen fpeifen aber zuweilen alle mit ein: ander in bem großen Saal. Giebt ber Ronig ein Trintpelage, (mas oft gefchieht), fo find nicht mehr als amolf Mittrinter ba. Speifet ber Konig und bie Gafte fur fich, To werben jene burch einen Gunuchen hineingerufen; und wenn fie versammelt find, trinten fie mit bem Ronig, jedoch niht einerlei Wein; fie figen babei auf ber Erbe; er aber liegt auf einem Seffel mit gotonen gugen; fie pflegen aber berauscht von ihm zu gehen. fpeiset aber ber Ronig allein; zuweilen fpeiset auch seine Gemablin" (wie in ber Ergablung ber Efther), "ober auch einige feiner Sohne mit ihm; und Dabden aus

Borrathe, die aus ben verschiedenen Provinzen bes Reichs dem hofe zugeschickt wurden, und bie mehr als hinreichend fur die Consumtion desselben senn mußten.

Alle biejenigen hingegen, welche zu ber hohern Classe gehoren, wie die vornehmen Hofbebienten, die Freunde und Verwandten bes Königs, die vermöge ihrer Herkunft oder ihrer Verhaltnisse auf Pensionen oder Gnadenbezeugungen Ansprüche machen konnten, erstalten dieselben eben so wenig in baarem Gelde, oder aus dem Schat; sondern sie bekommen vielmehr Ans

bem Barem pflegen babei ju fingen. Die Mahlzeit bes Konigs icheint zwar febr prachtig zu fenng ift aber boch in ber That febr genau und haushatterifch eingerichtet; fo wie bei ben andern vornehmen Peufern. Fur ben Ro: nig, schlachtet man taglich taufenb Opferthiere; es find barunter Pferbe, Cameele, Dofen, Gfel, groftentheils jeboch Schafe. Auch wird mancherlei Geflügel verbraucht. Bebem von ben Miteffern bes Konigs wird feine Portion vorgefest, und jeber nimmt mit, mas. er übrig lagt. Bei weitem ber großere Theil aber biefer Speifen, fo wie bes Brobes, ift fur ben hofhalt bes Ronigs, wie fur bie Trabanten , Bachter zc. beftimmt; und wird ih= nen in die Borbofe hinausgetragen, wo es, fowohl bas Rleisch als bas Brod, nach Portionen vertheilt wird. Denn fo wie bie Miethtruppen bei ben Grie: den ihren Bobn in Gelbe betommen, fo be: kommen fie ihn von bem Ronige alle in Raturalien. Eben fo ift es aber auch bei allen Perfifchen Großen, und ben Befehlshabern ber Stabte und Provingen."

meisungen auf Derter und Stabte: über welche ber Ronig vermoge feines Eigenthumbrechts über Bent und Cente nach Belieben schalten und walten kann, so. wie etwa bisher die Beherrscher Ruslands einige Taufend Bauern nach Gefallen verschenkten \*). eine foide Unweisung bekommt, giebt bie Einfunfte bes Drts: wovon fich in ben Sanben, ber Konige genaud: Liften besonden; so daß man nach diefen die Enadenbegengungen einrichten konnte \*\*). Jeboch war er, wie es: fcheint nugleich verpflichtet, einen Tribut bavon an ben Ronig zu entrichten \*\*\*). Bei ben Personen von bobem Range, porzüglich bei ben Gemahlinnen und ben Duttern ber Konige, war aber die Ueppigkeit fo boch gestiegen, daß man ihnen eine Menne Derter affignirte, fo. daß fie fur jedes, noch fo geringe, Bedurfnif einen eigener hatten

fehung dieser Materie bei Churdin zu vergleichen. Vol. 111. p. 352. etc. Man wird dann mit Berwunderung seben, wie ganzlich unverändert die Alt-Persische Einrichtung sich an dem hofe der Sophis wieder sand. Aber auch im jegigen Ost-Persischen Reich. Man vergleiche Elphinstow p. 524. Auch dier wird durch Abgaben in Naturalien, und Anweisungen von Seiten des hofs (sie heißen hier Toetuls), das Meiste berichtigt.

<sup>\*\*)</sup> Eine Menge Beifpiele, bis biefe Einrichtung, beweifen, findet man gesammelt bei Brisson p. 209. etc.

<sup>\*\*\*) 36</sup> foliefe biefes aus bem Beispiel bes Tiffaphernes; Xenoph. Op. p. 244.

Die Mongplischen Fürsten stellten auf biele Beise ire wenig Tagen oft Reuterheere von mehrern 100,000 Mann; und fo tann es nicht befremben, wenn wir apuliche Ericheinungen bei ben Versen seben.

Die große Menge nomabischer Bolfer, bie theils außerhalb, theils in ben Grengen bes Perfifchen Reichs umbergogen, erleichterte ihnen ftets bas Bufammenbringen großer Armeen. Diese Bolferschaften versteben fich leicht bagu, entweder gegen Gold zu bienen; ober fie folgen auch freiwillig, gelockt von ber hoffnung gur Beute. Bie jett bie Baschfiren und Calmuden ben Ruffischen Beeren folgen, fo folgten einft bie Marber, Parifanier und andere, ben heeren bes Cyrus #). Je meiter aber bie Verfer ihre Berrichaft ausbreiteten, beito großer marb ihre Ungahl. Die Perfer bedurften biefer Reuterei um so viel mehr, ba ihre eignen Reuterschaaren schwere Ruftungen angenommen hatten. Pferb und Mann ward bei ihnen, wie nachmals bei ben Parthern, gepanzert \*\*); boch scheint bieses nur ein Borzug einer ausgesuchten Anzahl gewesen zu senn \*\*\*), benn ber große Saufen war fast ohne Baffen gur Bertheidigung; und vergrößerte baburch bas Blutbab, bas bie Grieden nach bem Sieg bei Platage unter ihnen gnrichteten +).

<sup>\*)</sup> Marber kommen icon por in den Armeen des Cyrys bei Herod. I. 84.

<sup>\*\*)</sup> Die Einführung bieser Sewohnheit wird von Tenophon bem Cyrus zugeschrieben. Xonoph. Op. p. 263.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. VIII. 113.

<sup>†)</sup> Herod. IX. 70.

Die Art und Weise, wie alse diese Truppen in den Provinzen unterhalten wurden, muß hereits aus vorigen Abschnitten deutlich seyn. Jede Provinz mußte alles, was zu ihrem Unterhalt ersorderlich war \*), in Naturalien an den Statthalter liesern, der es alsdann unter die Soldaten austheilte \*\*). Sold an baarem Gelde bekamen nur allein die griechischen Miethtruppen, die ohne denselben nicht gehalten werden konnten, weil sie in ihrem Waterlande daran gewöhnt waren; die Perser waren für sich verpslichtet zu dienen; und die Nomadenvölker des mittleru Asiens, die zum Theil nicht einmal geprägtes Geld kannten, wußten das von so wenig als jest manche Asiatische Volker bei den Russischen Heeren.

Unter einem friegerischen Bolke geben Befehlshaberftellen stets ein großes Unsehen; sie werden nicht selten
als hoher und ehrenvoller betrachtet als burgerliche Magistrate, und so war es auch unter ben Persern.
Schon die Chiliarchen und Myriarchen, (Borsteher von Tausend und Behntausend), genossen eines ausgezeichneten Ranges. Die aber über sie
waren, die eigentlichen Feldherrn, gehorten stets zu

<sup>\*)</sup> S. oben S. 479.

<sup>\*\*)</sup> Dies lettere scheint wenigstens aus ben Worten bes Tenophons zu erhellen. Bei ben neuern Persern hingegen wurben die Raturalien nicht einmal von dem Gouverneur erhoben, sondern selbst alle einzelne Goldaten erhielten Amweissungen auf gewisse Dörfer, die sie beköstigen mußten. — Man könnte also sonst wohl vermuthen, daß es so auch bei ihren Vorfahren gewesen sey. Chardin. III. p. 312. etc.

ben Wornehmsten ber Nation. Bei ben mehrsten berselben wird ausdrücklich erwähnt, daß sie aus der Famislie ber Achameniden, oder doch dem Stamm der Pasargaden, waren \*); oder sie verbanden sich auch durch Heirathen mit der königlichen Familie \*\*); und die Generalität, (wie wir es nennen), bestand daher mehrentheils aus nahen Verwandten des Königs. Unster diesen Feldherrn, (und es waren ihrer gewöhnlich mehrere ben der Armee) \*\*\*), herrschte aber wieder eine Rangordnung †). Ward aber ein Sohn des Königs zum Oberseldherrn ernannt, so hieß dieß eben so viel, als daß er zum Nachfolger erklärt sey ††).

Die bisherigen Bemerkungen bezogen fich nur auf bie Truppen, welche bie Perfer regelmäßig zu ber

<sup>\*)</sup> Man febe Herod. IV 167. V. 32. besonders VII. 82. 88. 97. Rur ein einziges Beispiel, (so viel ich weiß), tommt in der Geschichte vor, daß ein Perser aus dem Stamme der Maraphier, (der aber doch auch zu den edlen Stammen gehörte,) ein Commando betam; man sehe Horod. IV. 167.

<sup>\*\*)</sup> Herod. V. 116.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. Il. cc.

<sup>†)</sup> Herod. V. 123. Otanes heißt ba ber dritte Felbherr.

— Alle diese Einrichtungen übrigens, sowohl was die Orzganisation als die Unterhaltung der Armee betrifft, sindet man ohne Ausnahme bei den Mongolischen Groberern wieder. Man vergleiche Instituts politiques et militaires de Timur p. 47. etc. und bei den neuern Persern Chardin. 1. c.

H) Herod. VII, 2.

Bertheibigung und Behauptung ihrer Provinzen unterbielten. Sie bestanden, wie aus tem obigen erhellt, au-Ber ihren eigenen, mehr aus Miethtruppen, als bag fie die Bewohner der Provinzen dazu gebraucht hatten. Bleichwohl maren biese unterjochten Nationen keinesmeges babon frei; aber fie murben nur ben außerorbentlichen Gelegenheiten, wie ben ben großen Beerzugen, bie au ber Erweiterung bes Reichs unternommen murben, baju gebraucht. In folchen gallen ergingen allgemeine Aufgebote burch bas gange unermegliche Reich; die Nationen bes Often und bes Westen wurden gleich Beerben jusammengetrieben, und gaben eines ber außerorbentlichften Schaufpiele, bas bie Beltgeschichte aufauftellen hat; welches aber um besto mehr unfre Aufmerksamkeit verbient, ba Serobot in ber Befchreibung ber Beerzüge bes Darius, und vorzüglich bes Kerres, uns eine genaue Beschreibung bavon erhalten bat.

Als die Perser als ein eroberndes Wolk auftraten, war es gleich allgemeine Gewohnheit bei ihnen, daß die besiegten Bolkerschaften ihre Heere verstärken, und im weitern Borruden sie auf ihren Zügen begleiten mußten \*). Wie aber ihr Reich gegründet und organisirt, und sie die Beherrscher von ganz Assen vom Indus dis zum Mittelmeer waren, mußte die Zusammenziehung der Truppen aus so entsernten Ländern unendliche Schwierigkeiten haben, und ware daher bei allen kleinen Gelegenheiten, wie innern Unruhen und leichten Kriegen eben so zweckloß als unmöglich gewesen. Aber es blieb

<sup>\*)</sup> Man febe Herod. I. 171. IV. 87. Petren's hift. Schrift. Th. 10.

bennoch Gewohnheit bei ihnen, baß bei großen Retionalunternehmungen, bie entweber zu ber Bergrößerung bes Reichs in entfernte Länder angestellt wurben, ober auch bei mächtigen Angriffen von außen,
solche allgemeine Aufgebote der Unterthanens
burch das ganze Reich geschahen: wie die Beispiele der
großen Züge unter Darius Hystaspis, unter Terres,
und auch noch unter dem letzen Darius beweisen.

Schon die vorläufigen Anstalten bazu waren von unermestichem Umfange. Die Aufforderung erging von dem König an alle Rationen des Reichs,
wobei zugleich bestimmt wurde, wie viel jede derselbent
an Menschen, an Pferden, an Schiffen oder Proviant,
liesern sollte \*). Die Bewegungen, die dieß durch ganz Asien verursachte, dauerten vor dem Zuge des Kerres
vier volle Jahre. Es bedurfte Zeit, ehe man die Contingente aus den entlegenen Gegenden herbeisühren
konnte.

Für alle gemeinschaftlich ward barauf ein Sammelplatz bestimmt, ber bei Terres Erpebition Cappadocien in Borberasien war \*\*\*). Hier stießen alsbann biese Constingente aus allen Provinzen bes Reichs zusammen, geführt von Borstehern ihrer eignen Nationen \*\*\*). Im Kriege selber behielten biese aber kein Commando; son-

<sup>\*)</sup> Horod. IV, 83. VII. 20.

<sup>\*\*)</sup> Herod. VII. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Gerobot fagt, es feyn ihrer von jedem Bolf eben so viel ba gewesen, als bas Bolf Stabte befaß. Bermuthlich was ren also die Stabte bie ersten Werb: oder Sammelplage.

vern die Officiere wurden bloß aus den Persern genommen \*). Dieß war ein Vorrecht des herrschenden Volks; gerade so wie es bei den Mongolen und Tartaren war. Die unterjochten Volker wurden dagegen ganzlich als Leibeigene betrachtet, und werden, im Gegensatz gegen die Perser Anechte \*\*), so wie diese dagegen freie Leute, genannt. Es bestimmt dieß aber nur die Verhältnisse der Volker gegen einander, denn in Rücksicht auf den König waren die Perser so wenig frei als die andern unterjochten Nationen.

Die Ordnung bes Zuges, so lange man noch im eignen Gebiete sich befand, war sonderbar; oder vielmehr es war beinahe gar keine Ordnung. Die Menschen waren nicht einmal nach den Völkern abgetheilt, sondern bildeten ein unermeßliches Chaos. In der Mitte befand sich der König mit den Persern; und vorauf sandte man das Gepäcke \*\*\*). So wie man sortrückte, wurden die Einwohner der Länder, durch die man zog, mit fortgetrieden, und mußten stets die Anzahl vermehren †). Die Masse vergrößerte sich also fortdauernd; und da die mehrsten Nationen mit Weib und Kind in den Krieg zogen, so mußte der Troß unübersehdar werden ††). Das unbegreisssische sich hierbei unstreitig die

<sup>&#</sup>x27;) Herod. 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Herod. VII. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. VII. 40.

<sup>†)</sup> Wie z. B. bie Thracier. Herod. VII. 110.

<sup>††)</sup> Die Menge ber Beiber, ber Knechte, ber Laftthiere, und ber hunde, sagt herobot, mar ohne Bahl. Herod. VII. 187.

Art ber Berproviantirung. In ben ganbern wo man burchzog mußte ichon lange vorher Setraide aufgehauft werben; und anderes marb zu Schiffe machgeführt \*.). Sonst mußten die Bolkerschaften für ihren Unterhalt selber forgen. Kur ben König und fein Gefolge waren die Mahlzeiten aber im voraus bestellt; und wurden mit einem so unermeglichen Aufwande gegeben, dag bie Stabte blos baburch fcon erschopft werben mußten \*\*). Auch bieses war eine Kolge ber Ibee von Gigenthumsrecht bes Herrschers über bie Provinzen und Unterthanen, welches bei biesen Gelegenheiten so ftreng ausgeubt wurde, daß bie Perfer fogar bie koftbarften Gerathschaften, bie bei ber Bewirthung gebraucht wurden, mit fich zu nehmen pflegten. Uebrigens konnte man nicht an die Aufschlagung eines eigentlichen Lagers benken; ber Konig und bie Großen hatten zwar ihre Gezette; aber bie Armee kampirte unter freiem himmel, wobon eine Menge Krankheiten eine unvermeibliche Folge seyn mußte \*\*\*).

Erft wenn man fich ben feinblichen Granzen naherte, erfolgte bie Abfonderung bes heers nach ben Nationen; bie mit einer Mufterung verbunden war,

<sup>\*)</sup> Die Phonicier und Aegyptier hatten schon im voraus in Thracien und Macedonien Magazine aulegen mussen. Horod VII. 25. Der Mangel an Proviant zwang aber boch ben Konig sein unermestiches heer in brei Theile zu theiz len. Horod. VII. 121.

<sup>\*\*)</sup> Herod. VII 118.

<sup>\*\*\*)</sup> Herod. VII. 118. 119.

wie fe ber Konia anzustellen pflegte. Wir verbanten diefer Sitte jene kosthave Urkunde, in der uns der Bater ber Geschichte ein genaues Berzeichnis ber Bolkerfchaften in Aerres Beer erhalten bat \*). Die Mufterung berfelben marb erft in Europa vorgenommen; und fo wenig belehrend biefe Scene auch fur ben Rriegeverståndigen fenn mochte, so batte ber Bolferbeobachter boch schwerlich je eine interessantere sehen können. Weltgeschichte liefert kein Beispiel, daß eine solche Menge und Mannigfaltigkeit von Nationen je auf Ginen Fleck ber Erbe zusammengebrangt gewesen mare, als hier — jede in ihrer eigenthumlichen Kleidung und Ruftung, - in ber Ebne von Doriftus \*\*) erschienen. Derodot gahlt und beschreibt beren fech 8 und funfgig, bie theils zu gande, sowohl zu Pferbe, als zu Fuße, einige aber auch auf ber Flotte, bienten \*\*\*). Man fab

<sup>\*)</sup> Horod. VII. 59-100. Ich habe über die Glaubwürdigkeit und den Werth bieser Urkunde schon anderswo meine Meinung gesagt. S. oben S. 136.

<sup>\*\*)</sup> In Thracien neben der Mundung bes Bebrus:

ber differ gewesen; aber die Bolker wären eigentlich Reutervölker gewesen; aber die Perser hatten nur einige berselben zur Reuterei gebraucht. Die Subsiskenz allein mußte
biese Maaßregeln schon nothwendig machen. Horod. VII. 84.

— Die ganze Anzahl der wehrhaften Männer in Terres
heere bestimmt er auf etwas über 2 1/2 Million. Wir
haben in unsern Tagen gesehen, daß Frankreich allein burch
ein ähnliches Ausgebot gegen eine Million Streiter ins Felb
stellte; so wird es also wohl au sich nichts befremdendes ha-

bier Inder in baumwollnen Gewändern, und Aethioper oberhalb Aegypten in Felle von Lowen gekleibet; bie schwarzen Balluches aus Gebroffen, und die Nomabenftamme aus den Mongolischen Steppen und ber großen Bucharei; wilbe Jagervolker wie bie Sagartier, bie, ohne Waffen von Erz ober Eisen, ihre Zeinbe, gleich ben Thieren bie fie jagten, in lebernen Schlingen fingen, und Meber und Baktrier in reichen Gemandern; Libper bie mit Biergespannen und Streitwagen kamen, und Araber bie auf Cameelen einherzogen. Phonicische Seeleute mit zahlreichen Geschwabern, und Affatische Griegezwungen gegen ihre gandsleute zu fechten. chen . Der Despotismus führte noch nie ein Schauspiel auf, das glanzender anfing, um trauriger zu enden! Die Paffe von Thermopplae zeigten ben erstaunten Affaten

ben, wenn aus dem unermeßlichen Asien, und einem nicht unbeträchtlichen Theile von Afrika und Europa, anderthalb mat so viel zusammengetrieben werden konnten. Herod. VII. 185. Die Zählung nach Zehntausenden war dei solchen Heerzügen Sitte bei den Persern. Eben so stellte sie Daz rius dei dem Scythischen Zuge an; und die sogesundene Summe ward in Säulen eingegraben. Herod. IV. 87. Diese angestellte Zählung selbst ist also gewiß kein Mährzchen; und die Summe keine Uebertreibung Herodot's. Ob sie in den Persischen Urkunden salsch angegeden war, können wir nicht mehr beurtheilen. Insosern also mag seder, dem sie zu groß dunkt, sie für zu groß halten. Was aber Herodot betrifft, so ist es viel leichter ihn der Unwahrheit zu beschulbigen, als ihn zu widerlegen.

zuerst einen Anblick, ber ihrem Vaterlande fremd blieb; es war umsonst, daß man die Bölkerschaaren mit Peitsschenhieben gegen das Spartanische Häuslein trieb \*); und da Verrätherei ihnen endlich den Weg über ihre hinsgestreckten Leichname bahnte, wurden die Namen von Salamis und Plataeae für Griechenland ewige Trophäen!

<sup>\*)</sup> Horod. VII. 223.

## Drudfebler.

G. 242 3. 7 v. u. viel ein L. in.

- 294 3. II et ft del.
- 313 3. 4 v. u. 85° b. 28. l. 85° b. 2.
- 457 3. 6 v. u. jenes L. jebes.



Heeren's Ideen 1. Th. 1. Abth. S. 107.
Grundrifs der F.

a a consequence

:

• •